

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

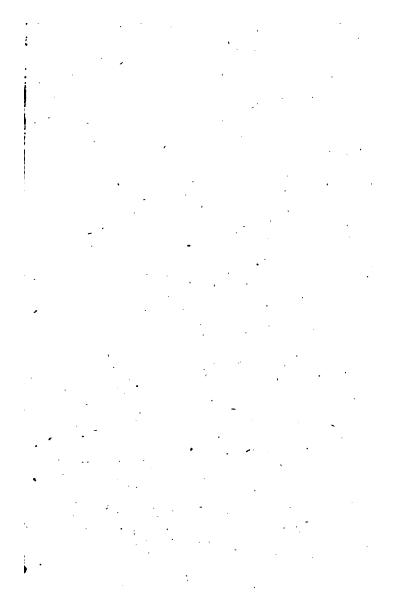

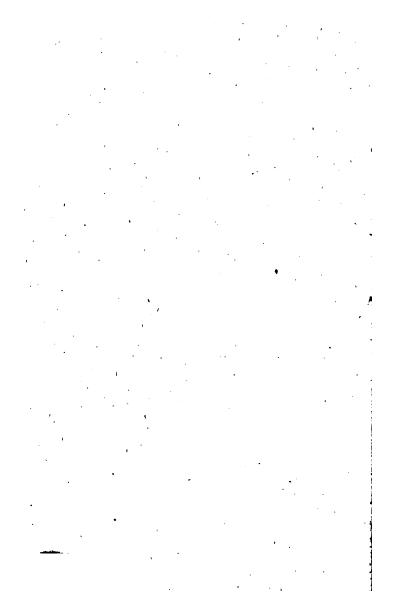

# Leben und Thaten

des scharffinnigen Edlen

# Don Quirote von la Mancha

bon

Miguel de Cervantes Saavedra

überfe gt

bon

Lubwig Tieck.

Erfter Band.

Berlin, 1799.

Bep Johann Friedrich, Unger.



Dem

# Berzoge von Bejar,

Marques bon Gibraleon,

Grafen von Benalcaza Banares, und Alcocer,

h errn

der Stadte Capilla, Curiel und Burgillos.

Im Vertauen auf die gute Aufnahme und Chre die Em. Erellenz allen Pro. dukten der Literatur erweift, als ein Fürft, der geneigt ift, die schönen Runfte gu begunfligen, vorzüglich diejenigen edlen die fich nicht zum Dienste und Vortheile des Pobels herablassen, bin ich entschlossen den scharssinnigen Edlen Don Quipote von la Mancha an das Licht treten zu Iaffen, unter bem Schirme bon Em. Excellenz ruhmvollen Rahmen, der ich mit der Chrfurcht, die ich Ihrer Größe schuldig bin, bitte, ihn in Ihrem Ochatten aufzunehmen, wenn ihm gleich die schöne Zier der Eleganz und Gelehrsamkeit mangelt, die gewöhnlich die Werke zu bekleiden pflegt, die in den Saufern gelehrter Männer geschrieben werben:

er wird dann auch dreist vor den Richtsschil einiger zu erscheinen-wagen, die nicht in den Schrankeit ihrer Unwissendeit zurhätigehalten, mit vieler Strenge und weniger Gerechtigkeit fremde Urbeiten zu verdammen pflegen. Wenden Ew. Epcellenz das Auge Ihres Seistes auf meinen guten Willen, so werden Dieselden die Ergebenheit eines so geringen Dieners nicht verschmähen.

Miguel de Cervantes Saavedra.

# Prolog.

Mussiger Leser. — Dhne Schwur magst du mir glauben, daß ich muniche, diefes Buch, das Rind meines Gehirns, mare das iconfte, lieblichste und verständigste, das man sich nur porstellen fann. Ich habe aber unmöglich dem Befege der Natur gumider handeln tonnen, daß jedes Befen fein Ahnliches herborbringt. Bas tonnte also mein unfruchtbas rer, ungebildeter Beift anders erzeugen als Die Gefdichte eines durren und welten Gobnes. der wunderlich und voll feltsamer Gedanten ift die porber noch Riemand beigefallen find: wie erzeugt fich's auch gut in einem Befangniffe, mo jede Unbequemlichkeit zu Saufe ift, und alles traurige Gerausch seine Wohnung Rube, ein angenehmer Aufenthalt, die Lieblichfeit der Befilde, die Beiterfeit' Des Himmels, das Gemurmel der Duellen, fe Begunstigungen machen felbst die

fruchtbarften Mufen fruchtbar, und theilen der Welt Werke mit, die Bewunderung und Frucht erregen. Ein Bater hat wohl einen häglichen unliebensmurdigen Gobn, aber die Liebe die er gu ibm tragt, fnuvft ibm eine Binde um die Augen, fo daß er feine Tehler nicht fieht, oder fie wohl für Unnehmlichkeit und geiftreiche Buge halt und fie allen feinen Freunden für Wis und Scharffinn anrechnet. Ich aber, wenn ich auch der Bater icheine, bin nur der Gevatter des Don Quirote und will nicht dem Strome der gewöhnlichen Sitte folgen, dich nicht, geliebter Lefer, wie wohl andre thun, mit Thranen in den Mugen bitten ; daß du die Kehler die du an diesem Rinde mabrnimmst, bergeben oder überseben mogest: denn du bist ja weder sein Bermandter, noch fein Freund, du haft deine Geele fur dich in deinem Rorper, so uneingeschränkten Billen, daß einem das Berg im Leibe lacht, du bift in deinem Sause und darinn so unumschränker ter herr, wie der Ronig in seinen Domanen, und du weißt das Sprichwort recht gut zu ichagen, daß jeder in feinen vier Pfahlen der Klügste ift. Dies zusammengenommen

Befreit und erlöft dich von jeder Achtung und Berpflichtung, und du kannst also von dies ser Geschichte sagen, was dir gut dunkt, ohne Furcht, daß man dich für das Bose, bas du sprichst schelten, noch für das Gute, wellches du von ihr redest, belohnen wird.

Ich wollte dir diefe Geschichte nacht und blog überreichen, ohne den Schmuck eines Prologs, ohne die ungabliche Schaar der berfommlichen Sonnette, Epigramme und Empfehlungegedichte, die man bor den Un: fang der Bucher zu feten pflegt. Denn ich muß dir fagen, ob mir das Buch auszuar: beiten mohl einige Mube fostete, ich doch die für die größte halte, diese Borrede zu machen, . die du jest liefest. Ich habe oft die Feder genommen, um gu ichreiben, und fie eben fo oft wieder hingeworfen, weil ich nicht wußte, was ich schreiben sollte: indem ich nun nachdenkend bin, das Papier por mir; die Beder hinter dem Dhre, den Ellenbogen auf dem Tifche und die Sand an der Bange, wohl finnend, was ich sagen solle, tritt ein Freund von mir, der munter und verständig ift herein, und wie er mich fo schwermuthig fieht, fragt er nach der Ursach; ich verheelte

fie ihm nicht, sondern sagte, wie ich auf den Prolog fonne, den ich zur Beschichte des Don Quirote machen, wolle, und dag mich dies so anstrenge, daß ich ihn gar nicht maden und eben so wenig die Thaten dieses edlen Ritters an's Licht ftellen' wolle. Goll ich denn nun nicht darüber in Gorgen fein, was der alte Befeggeber, der Saufen genannt, fagen wird, wenn er nun fieht, wie nad fo vielen Jahren, in denen ich im Stillichweigen und Bergeffenheit geschlafen habe, ich nun nach so manchem Jahre mit einer Lettur hervortrete, troden wie eine Binfe, ohne Erfindung, mit ichlechtem Stil, arm an Ideen und ganglich ohne Gelehrsams feit und Literatur, ohne Bemerkungen am Rande und ohne Unmerkungen am Ende des Buchs, wie ich doch febe, daß andre Bucher eingerichtet find, auch fabelhafte und weltlis che, die voller Gentengen des Ariftoteles, Plas to und der gangen Schaar der Philosophen stecken, worüber sich aledann die Leser vers wundern und die Berfaffer für belefene, gelehrte und beredte Manner halten! Benn fie dann eber gar die Beilige Schrift gitiren! Dann muß man fie vollende für Gantt

Thamasse oder andre Lehrer der Rirche halten, indem fie eine fo treffliche Schicklichkeit beobachten, daß fie in eine Beile einen Ber-Liebten schildern und in der folgenden eine . driffliche Predigt halten, so daß es eine Luft ift, es zu hören oder zu lesen. Alles diefes mangelt meinem Buche, denn ich habe am Rande nichts bemerkt und am Ende nichts angemerkt, noch weniger weiß ich, welchem Autor ich folge, um sie, wie es alle machen, por dem Anfange nach dem 21 B C gu ord. nen, indem fie beim Ariftoteles anfangen, und mit dem Renophon und Bonlus oder Beuris endigen, wenn jener auch ein Berlaumder und diefer ein Mahler war. Auch wird es meinem Buche bor dem Unfange an Sonnetten fehlen, wenigstens an folden Gonnetten, die Bergoge, Marquesen, Grafen, Bifchofe, Damen und weltberühmte Doeten zu Berfaffern baben. Wenn ich freilich zwei pder drei meiner vertrauten Freunde bate, fo weiß ich wohl, dag ich Berfe bekommen Fonnte und zwar folde, daß ihnen jene nicht gleich famen, die von den angesehensten Berfaffern in unferm Spanien berrühren.

Kurz, mein liebster Freund, so sinhr ich fort, ich bin entschlossen, daß der Herr Don Duizote in den Archiven von la Mancha begraben bleibe, bis der Himmel ihn mit allen diesen Dingen schmuckt, die ihm jest mangeln, denn meine Unersahrenheit und wenige Wissenschaft machen mich unfähig, ihm alles dies zu verschaffen, auch weil ich von Ratur zu furchtsam und zu träge bin, das in Austoren aufzusuchen, die das nehmliche sagen, was ich ohne sie sagen kann. Dies alles erzengt in mir jene Angst und tiese Schwerzmuth, in der Du mich gefunden hast: und das, was ich Dir so eben erzählt kabe, ist dazu mehr als hinreichende Ursach.

Als mein Freund dies hörte, schlug et sich vor die Stirn, brach in das lauteste Gelächter aus, und sagte: Bei Gott, erst jest komme ich aus meinem Jrrthum, in dem ich so lange gelebt habe, seit ich Euch keine, indem ich Euch nehmlich nach allen. Euren handlungen immer für einen vernünftigen und verständigen Menschen gehalten habe. Aber jest sehe ich, daß Ihr eben so weit davon entsernt seid, wie es der himmel von der Erde ist.

Wie ift es möglich, daß fo geringfügige Dinge, die fo leicht zu machen find, ftart genug fein follen, einen fo reifen Beift, wie der Gurige ift, gu binden und gu bermirren, dem es ein Leichtes ift durch meit großere Comierigfeiten zu brechen? Babrlich, dies ift nicht Mangel an Geschicklichkeit, sondern überfluffige Tragbeit. Goll ich Euch den Beweis darüber führen? Run so hört aufmerkfam zu und Ihr werdet fehn, ich, indem man eine hand ummendet, alle Eure Schwierigkeit hebe, allen Mangel, von dem Ihr fprecht, erfege, der Euch fo verwirrt und beängstigt, weshalb Ihr fogar der Welt nicht Euren berühmten Don Duirote ichenten wollt, das Licht und deu Spiegel der gangen irrenden Ritterschaft.

Nun so sagt doch, erwiederte ich, wie wollt Ihr die Leere meiner Furcht aussüllen, und das Chaos meiner Verwirrung in lichte Ordnung bringen?

Worauf er antwortete: Zuerst, was die Sonnetten, Epigrammen und Lobgedichte bestrifft, die vor Eurem Buche sehlen und die von würdigen, angesehenen Leuten sein müssen, so macht sich dies bald, denn Ihr dürft

Euch nur selbst einige Rühe geben, sie zu schreiben und sie nachher taufen, und Nahmen vorsetzen, welche Ihr nur immer wollt, Ihr könnt ja gar den Priester Johann von Indien, oder den Kaiser von Trapezunt adoptiren, von denen ich weiß, daß sie berühmte Poeten sind. Sind sie es nicht gewesen und es kömmt irgend ein Pedant oder Baccalaurus, die Euch deshalb neden und die Wahrheit bezweiseln wollen, so sollt Ihr das nur verachten, denn wenn sie Euch selbst der Lüge überführen können, so dürfen sie Euch doch die Hand nicht abhauen, womit Ihr es geschrieben habt.

In Unsehung der Bücher und Autoren, die Ihr auf dem Rande zitiren wollt, und aus denen Ihr Sentenzen und Phrasen in Euer Buch aufgenommen habt, dürft Ihr nur einige Sentenzen und lateinische Broden, die Ihr auswendig wißt, durch einander wersen, oder die Euch wenigstens nicht viele Mühe machen, sie aufzusuchen, wie zum Beisspiel, wenn Ihr von Freiheit oder Sklaverei sprecht:

Non bene pro toto libertas venditur auro.

Sleich nennt Ihr auf dem Rande den Horactius, oder wer es sonst gesagt hat. Sprecht Ihr von der Macht des Todes, so besinnt Euch nur geschwinde auf das:

Pallida mors aequo pulsat pede

Pauperum tabernas, regumque turres. Sprecht Ihr von der Freundschaft und Liebe, die Gott auch gegen den Feind befiehlt, so dürft Ihr nur gleich in die Heilige Schrift einbrechen, ja Ihr könnt so ked sein und die göttlichen Worte selbst aufführen:

Ego autem dico vobis diligite inimicos vestras.

Handelt Ihr von schlechten Gedanken, so dürft Ihr nur das Evangelium anführen: De corde exeunt cogitationes malae. Rommt Ihr auf die Unzuverlässigkeit der Freunde, so ist gleich Cato da, der Euch sein Distidon andietet:

Donec eris felix, multos numerabis amicos,

Tempora si, fuerint nubila solus eris. Und mit diesen und ähnlichen Lateinischen Broden halten sie Euch schon für einen Grammatiker, welches in unsern Lagen etwas Ansehnliches und Treffliches ist. Was aber die Anmerkungen am Ende des Buches betrifft, so durft Ihr es nur ganz dreiste sa
machen. Nennt Ihr irgend einen Riesen in
Eurem Buche, so fallt nur auf den Riesen in
Goliat, und bloß mit diesem; der Euch doch
so gut wie gar keine Unkosten macht, konnt
Ihr schon eine große Anmerkung ausfüllen,
denn Ihr durft nur schreiben: Dieser Riese Goliat oder Goliath war ein Phis
lister, den der Schäfer Daniel mit
einem Steinwurf, im Thale Lerebintus tödtete, wie es im Buche der Rönige erzählt wird, in demselben Rapitel, welches davon handelt.

Damit Ihr Euch aber auch als einen Mann zeigen könnt, der in den weltlichen Dingen und der Cosmographie bewandert ist, so dürft Ihr es nur so einrichten, daß Ihr in Eurem Buche einmahl den Lagosluß wöhnt, augenblicks könnt Ihr wieder eine herrliche Anmerkung niederschreiben: Dieser Fluß Lago führt seinen Nahmen von einem Könige von Spanien, er ente springt da und da und ergießt sich in den Ocean, indem er vorher die Mauren der berühmten Stadt Lissa.

bon tuft, auch meint man, daß er Goldfand mit fich führe, u. f. w. Sprecht Ihr von Raubern, so will ich Guch gleich die Beschichte des Cacus ichenten, die ich auswendig weiß. Wenn liederliche Beiber vorkommen, so habt Ihr ja den Bifchoff pon Mondonnedo, der Euch die Lamia, Lais und Floria liefert, deren Unführung Euch in ziemliches Unfehn fegen wird. Reunt 3hr Grausame, so bietet Euch Dvidius die Medea an. Nennt Ihr Zauberinnen, fo hat Somerus die Calppso und Birgilius die Circe. Gollen es tapfre Feldherrn fein, fo giebt Julius Cafar Euch felbft in feinen Commenta. rien, und Plutarch giebt Euch gleich taufend Alexander. Wollt Ihr von Liebe etwas abhandeln, fo trefft 3hr, wenn 3hr nur ein Duentchen Italianifc wißt, auf dem Leo Bebraus, der Euch ein ganges Maag vollgap. fen wird. Mogt Ihr Guch aber nicht nach fremden Begenden bemuben, fo habt 3hr ja den Fonseca von der Liebe Gottes zu Baufe, wo Ihr und der Scharffinnigfte fo viel über diefe Materie finden wird, als fein Berg nur municht. Rurg, Ihr braucht nichts weiter gu thun, als diese Rahmen zu nennen, oder diese

Geschichten, die ich so eben genannt habe, in die Eurige aufzunehmen, und dann laßt mich nur für die Bemerkungen und Anmerkungen sorgen, denn ich schwöre Euch, daß ich den ganzen Rand vollschreiben und wohl vier Bogen am Ende des Buches verderben will.

Jest bleibt uns nur noch die Citation der Autoren übrig, die man in andern Bus dern findet und die in dem Eurigen fehlen. Diesem abzuhelfen giebt es ein fehr bequemes Mittel, denn Ihr braucht nur eins pon denen Buchern gu nehmen, in denen fie alle, wie Ihr sagt, von M bis 3 zitirt sind. Das nehmliche I B C fonnt Ihr nun auch Gurem Buche anheften: fieht man auch die Luge gang deutlich, fo thut Euch das nichts. da Ihr alle diese Autoren nicht braucht, und vielleicht ift doch einer oder der andre fo einfaltig, daß er glaubt, Ihr hattet fie mirtlich alle bei Gurer einfachen ichlichten Ergahlung gebraucht. Überdies wird es Riemand untersuchen, ob Ihr ihnen gefolgt feid, oder nicht, denn feiner fummert fich darum. Ihr habt aber gar, wenn Ihr die Gache genau nehmt, aller der Sachen nicht nothia. die wie Ihr fagt, Gurem Buche mangeln,

denn das gange Buch ift gegen die Ritterbuder gerichtet, die Ariftoteles nicht fannte, die der heilige Basilius nicht ermahnt und Cicero niemals anführt; auch gebort in die Erzählung erdichteter Narrheiten feine puntt. liche Wahrheit, oder Beobachtungen aus der Aftrologie; auch die Geometrischen Maaffe find hier unnut, fo wie die Widerlegung der Argumente, deren fich die Rhetorif bedient; auch foll keinem eine Predigt gehalten werden, indem das Beltliche mit dem Göttlichen vermischt wird, eine Irt Mischung, die fein driftlicher Verstand billigen sollte. Ener Saupte zwed ift das darzustellen, mas Ihr fchreiben wollt und je mehr Ihr das erreicht, je porzüglicher wird Cuer Buch fein, da Shr Euch auch in Eurem Buche nichts weiter porfest, als das Unsehn zu stürzen, in dem bei der Welt und dem Saufen die Ritterbuder ftehn, fo gehn Euch auch die Gentengen der Philosophen, die Ermahnungen der beiligen Schrift, die Sabeln der Poeten, die Figuren der Redner, die Bunder der Beiligen gar nichts an, sondern Guer Augenmert ift, Eure Erzählung in einem einfachen, ausdrudsvollen, edlen und geziemenden Stil gu

verfaffen, daß Eure Perioden fich wohlklingend und anständig fortbewegen, und daß Ihr nach Gurer Abficht alles deutlich dar: ftellt, ohne Eure Ideen durch Spiffindigfeit oder Duntelheit ju vermirren. Bemirtt, daß beim Lefen Eures Buches der Melankolische zum Lachen bewegt, der Lacher noch aufgeräum. ter werde, dog der Einfaltige fich ergoge und der Berffandige die Erfindung bewundre, dag der Ernste sie nicht verwerfe und der Rlugere fie nicht verachte. Rurg, richtet es in's Bert, dag Ihr das ichlecht gegrundete Unfebn diefer Ritterbucher gerftort, die von fo vielen gehaßt und von noch mehrern verehrt werden; gelingt Euch dies, fo ift Euch nichts Rleines gelungen.

Mit andächtigem Stillschweigen hörfe ich den Rath meines Freundes zu und seine Gedanken waren mir so einleuchtend, daß ich sie alle, ohne mit ihm zu disputiren billigte, ja mir selbst vornahm, aus ihnen diesen Prolog zu bilden; in welchem du nun, freundlicher Leser, seinen Berstand findest, so wie mein Glück, daß ich ihn zu einer Zeit antraf, da mir guter Rath so nöthig war, zugleich aber auch eine Freude für dich entdeckst, indem dir nun

die aufrichtige und unverstellte Sistorie des berühmten Don Quirote von la Mancha geichenkt wird, der wie alle Ginwohner auf dem Gefilde Montiel behaupten, der feusches fte Berliebte, fo wie der tapferste Ritter gewesen ift, den man wohl feit vielen Jahren dort herum bemerkt hat. Ich will dir den Dienst nicht febr bod anrechnen, den ich dir damit erweise, daß ich dich mit einem so mertmurdigen und ehrenvollen Ritter bekannt mache; aber das verlange ich von dir, daß du mir für die Bekanntichaft feines Stallmeisters Sando Panfa danten follft, in welchem ich alle stallmeisterliche Lieblichkeit, die in den Schaaren der unnugen Rifferbudger gerffreut ist, habe bereinigen wollen. Und biemit beschüße dich Gott und vergiß mich nicht.

Lebe mohl.

# Anf das Buch des Don Quirote von la Mancha Urganda die Unbekannte.

Rommst du, o Buch zu' Bra-Go merden fie dich le-Und feiner wird verme-Go Dlan wie Schreibart ta-Berathft du unter Chaa-Go wirft du bald verneh-Die icon fie dich verfte-Begreif'n fie auch tein Com-Gie haben's fich vorgenom-Gie muffen's urtheiln be-Beil nun Erfahrung fa-Dag wer die Giche fu-Im frifden Schatten ru-Go wirft du trefflich fa-Wenn Bejar bir will ra-Der Fürften icon gebo-

Nest bluht mit dem Bergo-Dem neuen Alexan-Du brauchft wohl feinen an-Ift er dir nur gemo-Du fagft bon dem Mancha-Die feltnen Abentheu-Ihn berrudten Leferei-Den Ropf gu feinem Ccha-Die Waffen, Ritter, Da-Entzundten ihm ein Rie-Wie Roland dem Büthi-Er liebte fo wie die-Bekannt' durch Thaten die Lie-Bur Tobofifchen Dulci-Sahrt' nicht Inschrift und Ginn-Uls Rittersmann im Schil-Er felbft ftatt taufend Bil-Sandelt' weislich wohl darin-Balt er die Bufchrift gerin-Go ift der zu betla-Der es voll Muth gema-Dies Ritterwert zu ichrei-Dann wird ibn feiner nei-Muf immer ift er gefchla-Es hat fich nicht zugetra-Dag der Schreiber dich gefcmut-Mit niedlichen fleinen Gtut-Bon der lateinichen GpraMag teiner dagegen was ha-Und druber regenfi-Der wird Befichter gie-Und halten ihn für tho-Der das gange Buch verfte-Sieher gehört feine Lati-Beflatich fei wie deine Ga-Lag jeben des Beges ge-Das ift die befte Re-Go fommft du nie gu Cha-Die gerne andre ichla-Beh' ihnen aus der Geraf-Und trube felbft tein Baf-Ermirb dir gut Geruch-Denn wer Thorheit erdich-Erregt gerechte Saf-Gei niemals also mu-Die Steine zu Band zu neh-Die Kenfter find ja gla-Mußt nicht nach dem Rachften gie-Es ift feinem Manne gebuh-Ber nicht Bernunft verloh-Der Schant ja gern der Tho-Ber aber nur gefun-Bohl zu gefallen den Jan-Sat felbft für Rarren gefchrieAmadis von Gallia an Dog Quipote von la Mancha.

## Sonnet't.

In meinem Leid hab' ich dich zum Genoffen, Bie ich der Ferne, Arme, der Verwaiste, Einft nach dem großen Felfen Armuth reifte Aus Freudigkeit in Trubfal hingestoffen.

Wie mir, fo find die Augen dir geflossen, Bom Thranenfttom, in dem das Salg das meifte, Du warft zufrieden, wie man dich auch speifte, haft Erdensohn das Irrdiche genossen.

Sei sicher, daß du ewiglich wirst leben, So lange nur Apoll den goldnen Wagen Roch lenkt vom rothen Morgen nach dem Westen.

Stets wird man die den Ruhm des Tapfern geben, Dein Land wird ichonen Preis von dannen tragen.

Dein Land wird iconen Preis von dannen tragen. Und deinen Beifen halt man für den Beften. Don Belianis von Graecia an Don Quirote von la Mancha.

### Connett.

Ich tobte, schlug, zerflörte bag verwegen, Mehr als ein Rittersmann jemals bewiesen, Ich war so stolz als tapfer, kunstlich unterwiesen, Ich rächte die Beschwer mit tausend Schlägen.

Den Thaten mein kommt ew'ger Ruhm entgegen, Als Liebender, manch Throne ließ ich fliessen, Nur Zwerglein waren mir die größten Riesen, Im Kampfe mocht ich all' zu Boden legen.

Bu meinen Fugen lag das Glud gefchmieget, Ein Stirnhaar wußte Klugheit doch zu finden Um Glud, wenn's auch ganz table Scheitel bote.

Mags daß mein Ruhm jenseit dem Ronde flieget Und aller Thatenglanz mir muß erblinden, Beneid ich deine Größe, Don Quirote. Die Dame Driana an Dulcinca von Loboso.

#### Connett.

Lebt' ich wie du in fanfter Ruhe Schoofe, Go gonnt' ich dir, o ichone Dulcina, Das prächtige London ach! mit Freuden ja, Hatt' ich dafür gewohnt dort in Tobofel

Du warft dem Ritter felne fufe Rofe, O daß es mir nicht fo wie dir gefchah, Daß ich ihn 'nicht zu meinem Beften fah Im milden Rampf mit Schwert und wackerm Roffet

Satt' ich gekonnt den Amadis vermeiden So keufch verharren, wie es dir gelungen, Mit deinen fittgern Edlen Don Quirote!

3ch mar' beneidet, brauchte nicht zu neiden, Es hatte mir tein Schmerz die Bruft durchdrungen. Der ichwerer mar, als von 'nem halben Lothe. Gandalin, Stallmeister des Amadis von Gallia, an Sancho Pansa, Stollmeister des Don Duirote.

### Gonnett.

Gegrußt fei, braver Kerl, dem gutes Glude, Als er stallmeisterlich in Dienst gegangen Die Leiden alle vorher weggefangen, Und niemals ihm bewiesen seine Tude.

Die Sichel, Sade und der Pflug find Stude Dem Jrren nicht zuwider, mein Berlangen War Ruh', ich neste oft um ihn die Wangen, Der ftolz sucht' nach dem Monde eine Brude.

Ich neibe dir den Namen und dein Thierlein, Muf deinen Schnappfack geht noch mehr die Miggunft, In dem du deine Weisheit chateft zeigen.

Noch einmal fei gegrußt, du wadres Rerlein, Der fpanifche Dvid befinget Mit Runft Dich Edlen, drum mußt du dich ihm verneigen. Der rasende Orlando an Don Quipote von la Mancha.

### Connett.

Bift du fein Pair und fo nicht meines Gleichen, Sind Taufend dir nicht gleich, denn unter denen Darf teiner dich als ungebehrd' verhöhnen, Du paarlos, unbesiegt in deinen Streichen.

Orland' bin ich und fchmarmt' in fernen Reichen, Angelica erzeugte meine Thranen, Ihr opfert' ich die That der fraftgen Gehnen. Den Glang des Ruhms, der niemals wird erbleichen.

Mich zu verdunkeln bift nur du geboren, Ich preise deine Thaten als die größten, Und auch erreichst du mich als ein Berruckter.

Doch tampfteft du mit großen Bauber-Mohren, So muß ich mich mit dem Gedanten troften, In Lieb' bin ich wie du ein Unbegludter. Der Ritter des Phobus an Don Duirote von la Mancha.

### Connett.

Mein Schwert darf fich dem Euren nicht vergleichen, Ihr fpanicher Phobus, Blume aller Feinen, Mein tapfrer Urm vermißt fich nicht dem Deinen, Ertonten gleich Gebirge feinen Streichen.

Ich wies die Boller ab mit ihren Reichen, Ließ Morgenland zu meinen Füßen weinen, Bu febn der Claridiana Antlig icheinen, Mußt auch Aurorens Heprlichkeit erbleichen.

Worauf es durch ein feltnes Bunder kame, Daß Solle, als die Dame mich verschmahte, Den Urm gefürchtet, der gezähmt ihr Toben.

Unfterblich, Don Quirate, bleibt Euer Name, Und Dulcinea Eure Morgenrothe Wird jeder Mund als keufch und weise loben. Der Gultan an Don Quirote von la Mancha,

### Connett.

Wohl find, herr Quirote, Eure Geschichten Beweise wie das haupt Guch febr verrudet, Doch jeder muß gestehn der auf Guch blidet, Daß Ihr nichts Rleines dachtet auszurichten.

Ihr wolltet die Befdmer der Welt vernichten, Und fpaghaft ift es, wie es Euch geglücket, Denn Lummelvolt, das fich darein nicht schicket, Euch oftmals mader bei den Ohren kriegten.

Und wenn die vielgeliebte Dulcinee Sich undantbar erwiefen, Don Quipote, Und kalt geblieben gegen Gure Triebe,

So fei Euch dies ein Troft in Gurem Bebe, Berr Sancho mar ein ichlechter Liebesbothe, Er dumm, fie hart, nicht weit her Gure Liebe. Gefprach zwischen Babinga und Roginante.

#### Connett.

- B. 3hr Roginante ichaut fo miferabel.
- R. Mur ftets marfchiren, nichts zu freffen Friegen.
- B. 3hr wollt gewiß auf Beu und Sactel liegen?
- R. Mein herr giebt mir auch nicht ein Maul voll haber.
- B. O geht, Ihr feid ein ungezogner Rnabe, Ber wird fo efelhaft den herrn belugen!
- R. Er bleibt ein Efel, ift es von der Wiegen; Wollt wiffen wie? Er ift ja ein Liebhaber.
- B. Ift lieben Thorheit? R. Weisheit nicht, mein Geele!
- B. Seid Philosoph. R. Das macht, weil ich nicht speife.
- B. Berklagt den Knappen. R. Ihr feid linket Sand.

Wem Mag' ichs wohl, daß ich mich hungrig quale. Wenn es dem herrn wie Anappen gleicherweise Noch knapper geht als felbst dem Rozinant? Leben und Thaten

icharffinnigen Edlen.

# Don Quirote von la Mancha.

Erftes Buch.

ng mana dipungan sanggan sangg

## Erstes Rapitel.

Sandelt bon dem Stande und der Lebensweise bes nahmhaften Eblen Don Quipote bon la Mancha.

In einem Dorfe von la Mancha, auf deffen Ramen ich mich nicht entfinnen fann, lebte unlangst ein Edler, der eine Lange und einen alten Schild befag, einen durren Rlepper und einen Jagdhund. Eine Olla, mehr von Rind als Sammelfleifd, des Abends gewöhnlich falte Ruche, des Sonnabends arme Ritter und Freitags Linfen, Conntags aber einige gebratene Lauben gur Bugabe, vergehrten drei Biertheile feiner Ginnahme. Das übrige ging auf fur ein icones Aleid, fammeine Schu und Dantoffeln derfelben Art, ingleichen für ein fehr feines Duch, mit bem er fich in den Bochentagen fcmudte. Bei ihm lebte eine Saushalterinn, die Die Biergig verlaffen, und

eine Richte, die die 3mangig noch nicht erreicht hatte, zugleich ein Buriche in Feld : und Sausarbeit gewandt, der sowohl den Rlepper fattelte, als auch die Urt zu führen wußte. Die Beit hatte unfern Edlen mit funfzig Jahren befchentt. mar von ftarter Ronftitution, mager, von durrem Befichte, ein großer Fruhauffteber und Freund der Jagd. Es giebt Ginige die fagen, daß er den Bunahmen Quirada, oder Quefada führte, (denn es finden fich etwelche Abweichungen unter den Schriftstellern, die von diefen Begebenheiten Meldung gethan); aber es lagt fich aus mahrichein: . lichen Bermuthungen ichließen, daß er fich Quirang nannte. Dies aber thut unferer Befdichts: erzablung menig Gintrag, in fo fern wir nur in feinem Dunkte derfelben von der Wahrheit abmeiden.

Es ift zu wissen, daß obgenannter Edler die Beit, die ihm zur Musse blieb (und dies betrug den größten Theil des Jahres) dazu anwandte, Bucher von Rittersachen mit solcher Liebe und hingebung zu lesen, daß er darüber sowohl die Austübung der Jagd, als auch die Berwaltung seines Bermögens vergaß; ja seine Begier und Bertiefung in denselben ging so weit, daß er unterschiedliche von seinen Saatseldern verkaufte, um Bücher von Ritterthaten anzuschaffen, in denen er lesen möchte; auch brachte er so viele in sein

Saus, als er deren habhaft merden fonnte. ' Unter allen ichienen ihm feine fo trefflich, als die Berte, die der berühmte Feliciano de Gilva verfertigt hat, die Rlarheit feiner Profe und den Scharffinn feiner Perioden hielt er fur Derlen, fürnehmlich wenn er auf Artigfeiten, oder Ausforderungen fließ, als wenn an vielen Orten gefchries ben fteht: Das Tieffinnige des Unfinnlichen, das meinen Ginnen fich darbeut, erichuttert alfo meinen Ginn, daß ich aber Gure. Schonheit eine vielfinnige Rlage führe. Oder mann er las: die hohen Simmel, Die Gure Gottlichfeit gottlich mit den Gestirnen bewehrt, haben Guch die Berehrung der Chre erregt, womit Eure Sobeie geebrt ift. Mit diefen Ginnen . perfor der arme Ritter feinen Berftand, und ftudierte die Meinung zu begreifen und zu entwickeln, die Ariftoteles felbft nicht enthullt und begriffen hatte, menn er auch blog darum auferftanden mare. Er war nicht fonderlich mit den Bunden gufrieden, die Don Belianis austheilte und eme pfing, denn er gedachte, daß wenn ihn auch die größten Meifter geheilt hatten, ihm dennoch fein Untlig übrig bleiben und fein Rörper nur aus . Narben und Mahlen bestehn fonne. Doch gab er darinn dem Mutor Beifall, dag er fein Buch mit dem Berfprechen eines ungeheuerlichen Abens

theuers beschlieft, und oft fam ihm der Gedante, die Reder zu ergreifen und es wirklich, wie jener verfprochen fortzuführen; auch hatte er es ohne 3weifel gethan, wenn ihn nicht größere und anhaltende Gedanten abgehalten hatten. fich, daß er oft in Streit mit den Dfarrer feines Dorfes gerieth (der ein gelehrter Mann mar, und gu Giguenga graduirt) wer von beiden ein grofferer Ritter fei, ob Dalmerin von England, oder Amadis von Gallia. Aber Meifter Nifolas, der Barbier deffelbigen Ortes, meinte, daß feiner dem Ritter des Phobus gleich fei, oder wenn fich einer mit ihm meffen durfe, fo fei es Don Balaor, der Bruder des Amadis pon Gallia, diefer fei durche aus edel und ritterlich, nicht geziert und weinerlich wie fein Bruder, auch fei er in Anfehung der Lapferteit beffer befchlagen,

Sein Lefen also verwickelte ihn so, daß er die Rachte damit zubrachte weiter und weiter, und die Lage sich tiefer und tiefer hineinzulesen; und so kam es vom wenigen Schlafen und vielem Lesen, daß sein Gehirn ausgetrocknet wurde, wordurch er den Berstand verlohr. Er erfüllte nun seine Phantasie mit solchen Dingen, wie er sie in seinen Büchern fand, als Bezauberungen und Wortwechsel, Schlachten, Aussorderungen, Wunden, Artigkeiten, Liebe, Quaalen und andern Unsinn. Er bildete sich dabei fest ein, daß alle diese er-

1

eraumten Birngespinnfte, die er las, mahr maren, dag es für ihn auf der Belt teine guverläffigere Befchichte gab. Er behauptete, Cid. Run Diag fei zwar ein gang guter Ritter gewofen A.er fei aber durchaus nicht mit dem Ritter vom brennenden Schwerdte zu vergleichen, der mit einem eingigen Siebe zwei ftolge und unhöfliche Riefen mitten durchgehauen habe. Mehr hielt er vom Bernardo del Carpio, weil er bei Roncesvalles den bezauberten Roland umgebracht, indem er die Erfindung des Bertules nachgeahmt, der den Anteus, den Sohn der Erde, in feinen Armen erwargte. Biel Gutes fagte er vom Riefen Morgante, ber ob er gleich vom Gefchlechte ber Riefen abstammte, die alle ftolg und unumganglich find, fich allein leutselig und artig betrug. Alle aber ging ihm Keinald von Montalban, befonders wenn er ihn fah aus feinem Caftell ausfallen, rauben mas er fonnte, wenn er dann fogar das Bild des Mahomet entführte, melches gang golden mar, wie es die Beschichte befagt. Er fagte, um den Berrather Galalon einige Tritte geben zu konnen, er gern feine Saushalterinn, und als Bugabe auch feine Richte fort: ichenfen wolle.

Ì

Alls er nun mit feinem Berftande gum Beichluß gekommen', verfiel er auf den feltsamften Gedanken, den jemals ein Thor auf der Belt ergriffen hat, denn es ichien ihm nuglich und nothig, fowohl zu Bermehrung feiner Ehre, als gum Beften feiner Republit, ein irrender Ritter zu werden und mit Ruftung und Pferd durch die gange Welt gu gieben, um Abentheuer aufgufuthen und alles das auszuüben, mas er von den irrenden Rittern gelefen hatte, alles Unrecht aufgubeben, und fich Urbeiten und Gefahren gu untergieben, die ihn im Uberftebn mit emigen Rubm und Rahmen fcmuden murden. Der Unglude liche ftellte fich vor, daß er mindeftens gum Lohn feines tapfern Arms als Raifer von Trapezunt murde gefront werden, und mit diefen iconen Bedanten, angefrifcht von feiner feltfamen Leidenfcaft, dachte er nun darauf, feine Entwurfe in Musübung zu fegen. Buerft begann er damit einige Baffenstude zu reinigen, die er von feinen Urgrogvatern geerbt und die ganglich mit Roft und Staub bededt vergeffen in einem Winfel ftanden. Er putte und fcmudte fie, fo gut er konnte, wobei er aber gleich einen großen Mangel bemertte, dag der helm nehmlich nicht vollständig, fondern nur eine Didelhaube fei; aber feine Er: findfamteit half dem ab, denn er verfertigte aus Pappen die untere Salfte, und verband fie mit der Saube, die dadurch den Unichein eines vollstandigen Selmes erhielt. Es ift mabr, daß um gu erproben, ob er ftart genug fei, die Befahr eines

8.

Rampfs auszuhalten, er sein Schwerdt zog und zwei hiebe auf ihn führte, aber schon mit dem ersten das wieder vernichtet hatte, was er in einer Woche gearbeitet. Ihm gefiel die Leichtigskeit nicht, mit der er sein Werk zerstört hatte, und um sich vor dieser Gefahr zu sichern, arbeistete er es von neuem, fügte inwendig einige Gisenstäbe so an, daß er mit der Lüchtigkeit zufrieden war, und ohne eine andre Probe zu machen, hielt er sich für überzeugt, daß dieser helm der trefflichste sei.

Sogleich ging er feinen Rlepper gu befuchen. ob diefer nun gleich mehr Drenede am Rorper hatte. als ein Thaler Drener hat, und mehr Gebrechen als das Pferd des Gonela, das nur Saut und Anochen war, fo ichien es ihm doch, als wenn fich meder der Bucephalus Alexanders, noch der Babiega des Cid mit diefem meffen durfe. Drei Lage verftrichen, indem er fann, welchen Rahmen er ihm beilegen folle, denn (wie er zu fich felber fagte) es fei unanftandig, wenn das Pferd eines fo berühmten Rite ters, und das an fich fo trefflich fei, feinen be-Kannten Nahmen führe, Er fuchte nehmlich den Nahmen fo einzurichten, daß man daraus begriffe, mas es borher gemefen, ehe es einem irrenden Ritter gedient, und was es nun fei; indem es der Bernunft'gemäß, daß, fo wie es einen an= dern Herrn bekomme, ihm auch ein anderer Nahme zukommen musse, der es ziere und sich für das neue Annt und die neue Lebensweise gezieme, in die es nun eingehe. Darauf, von den vielen Nahmen die et bildete, vernichtete und vertilgte, umarbeitete, wegwarf und wieder annahm, um den besten zu erfinden, wählte er endlich die Benennung Rozis nante, ein nach seinem Urtheil erhabener, volltösnender und bedeutungsvoller Nahmen, bezeichwend, daß er ein Klepper gewesen, ehe er seinen jesigen Stand bekommen, auch daß er der Erste und Fürnehmste von allen Kleppern auf der Welt sei.

Da ihm diefer Rahme für fein Pferd fo nach feinem Gefchmade gelungen, fo fuchte er einen andern für fich felbft. In dem Nachfinnen Darus ber verftrichen wieder acht Lage, und nun gefchahe es endlich, daß er fich Don Quirote nannte. Boher (wie gefagt wird) die Berfaffer diefer wahrhaftigen Gefdichte Gelegenheit genommen gu behaupten, daß er gang ohne 3meifel Quirada und nicht Quefada geheißen, wie andre meinen Da er aber gedachte, daß der tapfre Amadis fich nicht begnügt, fich bloß trocken Amadis gu nennen, fondern noch den Nahmen feines Reiches und Baterlandes hinzugefügt, um es berühmt gu machen, und fich daher Amadis von Gallia betitelt habe: fo ftehe es ihm ebenfalls als einem wadern Ritter zu, den Rahmen feines Bandes beizufügen und er benahmte sich also Don Quirote von la Mancha. hiemit erklarte et nach seiner Meinung Vaterland und Geburtsgegend genau und ehrte sie zugleich, indem er den Zunahmen von ihr entlehnte.

:

Die Ruftung mar gefaubert, die Baube gum Belm gemacht, dem Alepver ein Rahme gegeben. fein eigner festgefest; et fah ein, bag nun nichts fehle, als eine Dame gu fuchen, in die er verliebt fei, denn ein irrender Ritter ohne Liebe fei ein Baum ohne Laub und Stucht, ein Korper ohne Geele, Er fprach; Benn ich nur gur Strafe meiner Gunden ober zu meinem Blude, auf irgend einen Riefen treffe, (wie dies benn gewöhnlich irrenden Rittern begegnet) und ich ihn in Ginem Anlaufe niederrenne, oder ihn mitten durchhaue, oder furg ihn überminde und bezwinge, mar' es nicht qui, jemand zu haben, zu dem ich ihn Schickte, fich zu prafentiren? Wenn er dann bineintrate, por meiner fugen Berrinn fich auf Die Rnie niederließe und mit demuthiger und upterwürfiger Stimme fprache: Meine Berricherinn, ich bin der Riefe Caraculiambro, herr der Infel Malindrania, den im 3weitampfe der mit Recht ewig gepriesene Ritter Don Quirote von la Mancha übermand, und mir befahl, mich Gurer Onaden gu prafentiren, damit Ihro Sobeit nach Ihrem Boblgefallen mit mir ichatte. - D mie erfreut

mar unfer madre Ritter, als er diefe Rede gehalten, noch mehr aber, als er wußte, wem er den Nahmen feiner Dame geben folle. Es mar, wie man glaubt, in einem benachbarten Dorfe ein Bauermadchen von gutem Unfehn, in die er einmal verliebt gemefen mar, welches fie aber (wie fich verfteht) nie erfahren, er ihr auch niemals gefagt hatte. Gie hieß Adonga Lorenzo und ichien ihm tauglich, ihr den Titel der Berrinn feiner Bedanken zu geben. Er fuchte nun einen Nahmen, der dem feinigen entfprache, der eine Drinzellinn und Berricherinn bezeichnend und ihr gegiemlich, fei, und er nannte fie daber Dulcinea pon Tobofo, denn fie mar von Tobofo geburtig; ein Rahme, nach feinem Urtheil musikalisch, fremde tonend und bezeichnend, wie alle übrigen, die er zu feinem Bebrauche erfunden hatte-

### 3meites Rapitel.

Sandelt bon dem erften Aufbruch des fcarffinnigen Don Quipote aus feinem Befisthume.

Da er diese Borkehrungen getroffen, konnte er es nicht langer aufschieben, seinen Borsat ins Werk zu richten, denn ihn drangte der Nachtheil, der nach seiner Meinung der Welt durch seine Bergogerung ermuchfe; ihn rief das Unrecht. das er vertilgen, die Ungebahr die er einrichten, die Beidmer, die er aufheben, Migbrauche, die er beffern und Berichuldungen die er vergelten muffe. Ohne alfo irgend jemand feinen Borfas mitzutheis Jen, ohne dag ibn einer bemertte, ruftete er fich eines Morgens por dem Tage (der einer der heißesten im Julius war) mit allen Waffenstücken, bestieg den Roginante, feste den übel gemachten Belm auf, fagte das Ghild und ergriff die Lange und zog durch eine fleine Thur Des Sinterhofes auf's Reld hinaus, fehr gufrieden und peranuat. daß fein guter Borfat einen fo leichten fang gewann. Raum aber fah er fich auf dem Kelde, als ihn ein furchtbarer Gedante mit folder Bewalt befiel, daß er beinah fein angefangenes Unternehmen ganglich aufgegeben hatte. ihm namlich in's Gedachtnig, dag er noch fein gefchlagener Ritter fei, und daß er alfo nach den Befegen der Ritterschaft mit feinem Ritter einen. Baffentampf meder halten tonne noch durfe, daß er ferner als neuer Ritter meiße Baffen führen muffe, ohne Sinnbild auf dem Schilde, bis feine Tugend ihm eins gewinne. Diefe Borftellungen erichutterten feinen Borfas heftiglich, aber feine Thorheit, machtiger' als jede andre Brund, gab ibm ein, daß er fich vom Erften, auf den er trafe, gum Ritter wolle ichlagen taffen, in Rache

Ĺ

ahmung vieler Andern, die eben fo verfahren, wie er in den Buchern gelesen, die davon Meldung gethan. Was die Weisse der Wassen beträfe, so gedachte er sie, wenn er einen Ort erreicht, so hell zu schleisen, daß sie den gefallenen Schnee an Weisse überträfen. Hiemit beruhigte er sich und seste seinen Weg fort, ohne einen andern zu suchen, als den sein Pferd eingeschlagen, denn er meinte, daß dies die Kunst sei, Abentheuer zu beginnen.

Indem nun unfer frifder Abentheurer fort ritt, fprach er gu fich felber alfo: Es leidet feinen 3meifel, daß in funftigen Beiten, wenn die mahrhafte Geschichte meiner Thaten an das Licht tritt, ber Beife, ber fie ichreibt, gewiß nicht ermangelt, von meinem erften fo fruben Auszuge alfo anguheben: »Der feuerrothe Apollo hatte faum über das Ungeficht ber großen weitstredigen Erbe die gulbenen gaben feines iconen Saupthaares verbreitet; faum hatten die Eleinen buntgemahlten Bo. gelein mit ihren Sarfengungen die rofichte Aurora mit füßer honiglieblicher Satmonie begrüßt, die das weiche Bett des eiferfüchtigen Gemahle verließ, und durch die Thore und Balfone des Manchanis fden horizontes fich den Sterblichen zeigte: als der berühmte Ritter Don Quirote von la Mancha Die muffigen Sedern verließ, fein berühmtes Roß Roginante bestieg, und begonn über bas alte und

wohlbekannte Reld Montiel zu reiten." Er titt jest in der That durch diefe Begend, und fuhr weiter fort: »D begludte Beit! begludtes Menfchenalter! in dem meine preisvollen Thaten ans Licht treten merden, die verdienen, daß man fie in Erz gieft, in Marmor haut, und auf Lafeln jum Gedachtnig der funftigen Beit mablt! O du meifer Bauberer, mer bu auch feift, bem es auf. behalten ift, die Chronit diefer Bunbergefchicht gu ftellen, o vergif, ich flebe dich, den madern Roginante nicht, meinen ungertrennlichen Gefahrten auf jedem Wege und in jeglicher Bahn. -Darauf fprach er, als mare er in der That verliebt gemefen: D Dringeffinn Dulcinea! Berrinn Diefes gefangenen Bergens! wie qualt es mich, daß Ihr mich verbannt und mit grausamer Bartigfeit mich verwerft, daß Ihr gebietet, ich folle nicht por Gurer Schonheit ericheinen. D gebentt Berricherinn, Diefes Guch unterworfenen Bergens, das fo Grofes um Willen Eurer Liebe leidet.

An diese Austufungen fügte er noch andern Unfinn, alles wie er es in seinen Buchern gefunden hatte, indem er sich bemuhte, ihre Sprache, so viel es ihm möglich war, nachzuahmen. Er zog dabei eine große Strecke fort und die Sonne brannte so heftig und heiß auf ihn hinunter, daß sie ihm leicht die Sinne verrückt, wenn sie welche angetroffen hatte. Er zog den ganzen Zag fort,

ohne daß er auf etwas stieß, das der Ergahlung wurdig war, woruber er sich entrustete, denn er wunschte nur Gelegenheit um fogleich, sogleich die Zapferkeit seines starken Urmes zu erproben.

Es find Autoren der Meinung, daß das erste Abentheuer, das ihm begegnete, das am Hafen Lapice gewesen. Andre führen dasjenige mit den Windmühlen auf, aber alles, was ich hierinn erforschen können, und was in den Jahrbüchern von la Mancha geschrieben steht, ist daß er den ganzen Lag fortzog, und daß am Abend sein Roß und er vor Hunger beinah gestorben, waren.

Er ichaute nach allen Geiten um, ob er nicht ein Raftell erfpahen tonne, oder eine Schaferbutte, um fich zu erquiden und feiner Roth abzuhelfen. Endlich erblichte er unfern dem Bege, auf dem er ritt, eine Schenke, die ihm wie ein Stern entgegen ichien, der ihn in das Thor oder die Freiftatte feiner Leiden winkte. Er eilte dort hin und erreichte fie mit dem Unbruche des Abends. Unter der Thur ftanden von ungefaht zwei Mad: den, von jenen, die man die gutwilligen nennt, die mit einigen Maulthiertreibern, welche in Diefer Coente ihr Machtlager hielten, nach Gebilla gingen. Wie nun unferm Abentheurer alles mas er dachte, fah oder fich einbildete, fo ericbien und fich gutrug, wie er es gelefen hatte,

hatte, fo tam es ihm fogleich, als er die Gente fah vor, dies fei ein Caftell mit feinen vier Thur men, mit Gefimfen von glangendem Gilber, mit Bubehor der Bugbrude und des Burggrabens, nebit allen übrigen Dingen, mit denen detgleichen Caftelle gefchildert werden. Er naberte fich ber Schenke, die ihm ein Caftell ichien, und da er nur noch wenig entfernt war, gog er dem Rogie nante den Bugel an, in ber Erwartung, daß ein 3werg auf den Binnen erfcheinen murde, um mit einer Drompete bas Beichen zu geben, daß fich ein Ritter bem Caftelle nuhe. Da et abet fab, daff er zogerte, Roginante auch begierig war, fich dem Stalle zu nahen, fo nahte er fich der Thar der Schenke, und fah dort die beiden liederlichen Madden ftehn, die ihm zwei icone Fraufein, ober zwei anmuthige Damen ichienen. Die fich vor dem Thore des Schloffes in der Reifche ergingen. Es truf fich inden, daß ein Schweinhirt, ber von dem Gtoppelfelde eine Beerde Schweine ( die ohne Gnade biefen Mahmen führen) verfammeln wollte, und alfo in ein Sorn Rief, auf beffen Schaft fie ulle gufammen tamen, Sogleich fellte fic Don Quirote bas bor, mas er wunfchte, daß nehmlich ein Zwerg bas Beichen feiner Untunft gegeben habe. : Mit großer Bufriedenheit alfo naherte er fich der Schenke und ben Damen, die, bu fie einen Dlann auf diefe Mirt, ges

Ľ

waffnet, mit Schild und Lanze auf sich zukommen sahn, aus Furcht in die Schenke hineinlaufen wollten. Don Quirote aber, der ihre Furcht aus ihrem Entfliehen schloß, erhub fein Bisir aus Pappen, zeigte sein magres und bestäubtes Gessicht und sagte mit zierlicher Weise und sanfter Stimme diese Worte: Fliehen Eure Gnaden nicht, und fürchten dieselben keinen Unglimpf, dem ich diene, keinen Raub oder Gewaltthätigkeit an irgend jemand zu verüben, geschweige denn an so edlen Jungfrauen, mit denen mich Eure Gegenwart beglückt.

Die Madchen iahen ihn an und fuchten sein Gesicht mit den Augen, welches das schlechte Bistr verdeckte, aber da sie sich Jungfern nennen hörten (etwas das ihrem Gewerbe so fern lag) konnten sie das Lachen nicht zurückhalten, sondern sie lachten so laut, daß sich Don Quirote enterüstete und sprach: es geziemt Bescheidenheit den Schönen wohl und große Thorheit ist es überedies, mit schlechter Ursach lachen; doch sage dies nicht zu Eurer Anhörung, noch daß ich Übelwollen zeige, denn ich habe keinen andern Willen als Euer Diener zu sein. Diese Sprache verstanden die Damen nicht, und das üble Aussehn unsers Ritters vermehrte ihr Gelächter so wie feinen Born; sie hätten auch darinn fortgefahren,

menn der Schenkwirth nicht hingugetommen mare, ein Mann. der wie er fehr fett, auch überaus friedliebend mar; als diefer diefe Beftalt icheuglich geruftet mit fo ungeziemlichen Baffen, als der Baum des Pferdes, die Lange, der Schild und der fleine Barnifch mar, erblidte, fo fehlte menig, daß er nicht das Borbild von Frohlichkeit der beiden Madden nachgeahmt batte. Da er aber doch diefe umbollwerkte Sigur fürchtete, fo entichlog er fic, boflich gu reden und fprach alfo: Wenn Eure Onaden, herr Ritter, Rube fuchen, fo finden fie außer einem Bette (benn wir haben feins in der Schente) alles übrige im großen Uberfluffe. Als Don Quirote die Untermurfigfeit des Commandanten ber Beftung fah (denn dafur hielt er den Ochentwirth und die Schenke) antwortete er: Fur mich, herr Caftellan, ift alles Ding genug, denn mein Schmud find die Baffen, meine Rube ift Streiten. - Der Wirth dachte, da er fich Caftellan nennen borte, jener hielte ibn fur einen Gauner, die man wohl feine Caftilianer nennt; er mar aber ein Undalugier, ein Gingeweihter in die falfchen Runfte der Rarten, ein Schelm wie Cacus, und ein Spottvogel wie ein Student oder Page, er antwortete daber: Ge merden alfo Guer Gnaden Betten harte Steine. und Guer Schlaf ein beständiges Bachen fenn, und wenn es fich fo befindet, fo durft 3hr nue fedlich absteigen, denn 3hr trefft in diefem Saufe

Belegenheit und Anftalt, ein ganges Jahr nicht gu ichlafen, gefdweige benn eine Racht. er dies fagte, hielt er Don Quirote den Steig: bugel, der mit vieler Muhe und Befchwer abflieg, wie ein Mann, ber noch den gangen Lag nuchtern geblieben mar. Er fagte fogleich dem Birthe, daß er fur fein Dferd große Gorgfalt tragen moge, denn es fei das ichonfte Thier auf der gangen Welt, das Brod affer Der Wirth befchaute es, aber es ichien ihm nicht fo trefflich, als es Don Quirote beschrieb, ja nicht einmal auf die Balfte fo qut. Er führte es in den Stall und tam dann gurud, um gu feben was fein Gaft befähle, ben indeg die Jungfrauen entwaffneten, mit denen er fich wieder verfohnt hatte. Gie lögten den Bruft und Rudenharnisch ab, fonnten es aber mit aller Arbeit nicht dahin bringen, Die Reble frei zu machen und den nachgeahmten Belm abzunehmen, der mit grunen Bandern unter dem Salfe festgebunden mar und von denen fie die Enoten, ohne Schnitt nicht aufzulofen vermochten. Darinn aber wollte er feinesweges einwilligen, er blieb alfo den gangen Abend in feinem Belme und ftellte die anmuthigfte, feltfamfte Rigur dar, die man fich nur einbilden tann. Er meinte, bag Diejenigen Die ihn entwaffneten, vornehme Damen und Bebieterinnen aus einem Schloffe maren und fagte daber mit vielem Unftande:

Riemals ward ein edler Bote So bedient von Damen füß, Wie der große Don Quirote Als er seine Heimath ließ. Zarte Mädchen pflegten ihn, Prinzessin'n sein Rösselin.

D Roginante! dies, meine Gebigterinnen ift der Nahme meines Pferdes und ich heiße Don Quirote von la Mancha. 3ch follte mich nicht zu ertennen geben, bis meine Thathandlungen in Eurem Dienfte mich fenntlich machten, aber diefe alte Romange von Langgrate, die fich auf meinen gegenwärtigen Buftand ichidt hat mich bewogen. meinen Nahmen por der Beit gu nennen : aber es wird die Beit fommen, wann Gure Sobeit mir gebieren und ich gehorchen foll, wann die Lapfere Feit meines Urms den Willen Guch Dienftbar gu fein, beurfunden wird. Die Madchen, die folder rhetorifchen Figuren ungewohnt maren, antmerteten nicht darauf, fondern fragten ihn nur, ob er nicht etwas zu effen begehre. Wann ich etwas zu genießen haben fann, antwortete Don Quirote, denn fo viel ich einsehe, bedarf ich deffen ungemein. Es mar gerade Freitag, und in der gangen Schenke nichts als etwas Stockfich, Die Leute in Diefer Begend Fohr nannten. Man fragte ihn alfo, ob er vielleicht beliebe, Rorden zu fpeifen, denn man fonne ihm teinen andern Kifch zu effen reichen. Don Quirote, der an Ros rellen dachte, antwortete: Benn es viele Korell. den find, fo konnen fie eine Korelle vorftellen, denn es läuft auf eins hinaus, ob mir jemand acht Realen einzeln giebt, oder ein einziges Stud. bon Uchten; es fann überdies mohl gutreffen, daß es fich mit einem Korellden verhalt, wie mit einem jungen Ralbe, welches dem Rinde vorzugiehn, fo wie auch das Bidlein garter ift als der Bodt: aber es fei, mas es wolle, fo erfcheine es fogleich, denn die Befchmer und Baffenlaft konnen nur durch Erquidung des Innern ertragen werden. - Gie festen alfo den Tifch der Frifche megen bor Die Thur der Schenke und der Wirth führte ein Stud des ichlecht geweichten und übel gefochten Stode fifches auf, nebft einem Brode, fcmarg und fcmus sig wie feine Baffen. Es mar ungemein lacherlich, ihn effen gu febn, denn da ihn der Belm und das Bifir hinderten, fonnte er mit den Sanden nichts zum Munde führen, wenn es ihm nicht ein andrer gab und hineinftedte. Gine der Damen bediente ihn auf diefe Weife. 3hm aber gu trinten ju reichen mar unmöglich, und mare unmöge lich geblieben, wenn der Schenfwirth nicht ein Rohr ausgeholt, ihm das eine Ende in den Mund gestedt und durch das andere den Wein eingegoffen hatte. Dies alles ertrug er geduldig, um nicht die Bander feines Belmes gerichneiden zu laffen.

Indem die Sachen so standen geschahe es, daß ein Schweinschneider in die Nahe der Schenke kam und indem er sich naherte, vier oder fünfmal auf seiner Pfeise blies. Dies bestätigte Don Auizote völlig darinn, daß er sich in einem berühmten Castell besinde, daß man ihn mit Musik bediene, der Stocksich Forelle sei, das Brod seine Semmel, die Huren Damen, und der Schenkwirth Castellan des Castells; und somit hielt er den Ansang seines Auszugs für glücklich genug. Was ihn nur qualte war, daß er noch nicht zum Ritter geschlagen, und er sich mithin nicht gesenmäßig in ein Abentheuer einlassen durse, ohne den Orden der Ritterschaft empfangen zu haben.

### Drittes Rapitel.

Bird ergablt die gierliche Beife, mit der Don Quipote gum Ritter geschlagen wurde.

Bon diesen Gedanken beunruhigt ließ er seine magre und schlechte Abendmahlzeit nicht lange mahren; als er sie geendigt, rief er den Wirth, mit dem er sich im Stalle verschloß, sich vor ihm auf die Anie niederließ und sprach: Niemalen werde ich mich von Bier ausheben, tapferer Ritter, bis Eure Gutigkeit mir eine Gabe bewilligt hat, um die ich siehe und die Euch zum Ruhme und der ganzen Menscheit' zum Ruhen gereichen wird.

Als der Birth feinen Gaft zu feinen Fugen fah und dergleichen Reden vernahm, betrachtete er ibn mit Bermunderung, ohne zu wiffen, mas er thun oder fagen folle. Er bat ihn, dag er aufftehn modte, welches jener aber verfagte, bis ber Birth ibm die Gabe bewilligte, um die er flehte. ermartete von Gurer Grogmuthigfeit nichts anbers mein gnadiger Bert; antwortete Don Quis rote, ich verfunde Euch alfo, daß die Gabe, um die ich gefieht habe und die mir Guer liebreicher Ginn bewilligt, darinn besteht, daß Ihr mich fruh, por Tage jum Ritter ichlagen mogt, und daß ich in diefer Racht in der Capelle Gures Caftells die Baffen bewachen durfe; mit der grube wird dann mein höchlichfter 2Bunfch erfullt, das mit ich, wie es sich gebührt, in alle vier Theile der Welt gieben konne. Abentheuer aufzusuchen gum Rugen der Bulfebedürftigen, wie es das Umt der Ritterschaft und der irrenden Ritter ift, gu denen ich mich befenne, und deffen Ginn gu folden Thaten gerichtet ift.

Der Wirth, der wie ichon gesagt, ein Schelm war, und wohl einigen Berdacht über die Berskandesabwesenheit seines Gaftes haben mochte, war jest vollig davon überzeugt, da er diese Reden horte. Um fich für die Nacht eine Luft zu machen, nahm er fich vor, feiner Laune zu folgen. Er sagte also: daß er sehr gut das verstehe,

mas er muniche und flebe und daß dergleichen Begehren fehr naturlich und ichidlich fur einen fo trefflichen Ritter fei, als er ichiene und fein heldenmuthiger Unftand verfunde; er felbit habe fich in feinen Jugendjahren einigen ehrenvollen Übungen ergeben, sei gleichfalls verschiedene Theile der 2Belt durchzogen, feine Abentheuer aufzusu. chen, fei in den Berbergen von Malaga bewanbert, in den Juseln bon Rigran, in ber Begend bon Gevilla, auf dem fleinen Martte von Gegovia, in dem Olivengarten von Balengia, ime gleichen auf dem Plage bon Grenada, am Ufer bon Can Lucar, unter den Rittern bon Cordova, den Schenfen von Toledo und andern ver-Schiedenen Begenden, wo er die Bewandheit feiner Ruge und die Befdidlichfeit feine Bande feben laf. fen, dort fei ihm vieler Unglimpf gegluckt, dort habe er mande Bittmen gewonnen, einige Jungfrauen berudt und wenige Unmundige betrogen; furg er habe fid taufend Menfchen und vielen vornehmen Berichtshöfen durch gang Spanien befannt gemacht; legtlich aber habe er fich entschloffen, fich in Diefes fein Caftell gurudzugiehn, mo er mit feinem Bermogen und fremden haushalte, alle irrenden Ritter aufnehme, von was Urt und Stand fie auch fein möchten, aus großer Liebe gu ihnen, und darum auch feine Saabe mit ihnen theile, um ihre guten Absichten zu belohnen. Er fubr

fort, daß er in feinem Cafrelle feine Cavelle habe. mo man die Waffen bewaden fonne, meil er fie niedergeriffen, um eine neue' aufzuführen, daß er aber wiffe, dag man die Bache im Ralle der Roth an jedwedem Orte halten durfe, und dag er alfo in diefer Racht bas Wachen in einem Bofe des Schloffes verrichten fonne; mit der Krube wolle er unter Gottes Beiftand die nothis gen Ceremonien fo vornehmen, dag et ihm auf eine Beife den Ritterfchlag geben wolle, wie ibn noch fein Ritter in der gangen Welt erhalten. Er fragte ihn ferner, ob er Geld mit fich fuhre? -Don Quirote antwortete, daß er feinen Beller führe, weil er in den Befchichtbuchern von fahrenden Rittern niemals gelefen, daß irgend einer Beld mit fich geführt habe. hierauf fagte der Schenfwirth, daß er fich irre, daß wenn es in den Beschichtbuchern nicht ftebe, es den Autoren gefchienen, bag es nicht nothig fei, von der guh: rung fo unentbehrlicher Dinge gu ichreiben, als Beld und reine hemden maren, dag fie aber . darum niemals gezweifelt, ob die Ritter dergleis den bei fich gehabt: es fei auch zuverläßig und ausgemacht, daß alle irrenden Ritter (von denen fo viele Bucher angefüllt find) auf den Kall der Noth immer eine qute Borfe bei fich hatten, ingleichen Bemden, wie auch eine fleine Buchfe mit Galben, um die Bunden ju beilen, die fie em-

pfangen moditen ; denn in den Reldern und Buften, wo fie fampften und die Bunden empfingen, war nicht immer jemand, der fie beilte, wenn fie nicht irgend einen weifen Bauberer gunt Freunde hatten, der fogleich gu Bulfe eilte, und durch die Luft in einer Bolle eine Jungfrau ober einen Bwerg mit einem fo koftlichen Balfam ichickte, dag man nur einen Tropfen davon gut toften brauchte, um von allen Schmerzen und Bunden fo völlig zu genesen, als wenn man gar feine Unpaglichfeit empfunden. Diejenigen aber, die dergleichen Freunde nicht hatten, bei diefen mandernden Rittern ift es als eine gewisse Cache angunehmen, daß ihre Edelknaben mit Beld und andern Rothwendigkeiten verfebn gemefen, mogu besonders Scharpie und Galben gum Berbinden gehoren: wenn es aber geschah, daß diese Ritter ohne Edelenaben maren (meldes aber in der That nur fehr felten der Fall mar) fo hatten fie felber alles in febr fubtilen Ochnappfaden, die fie hinten auf dem Pferde hatten, daß es aussah, als mat' es ein ander Ding von Wichtigfeit, denn aus obigen Grunden mar es unter den irrenden Rittern nicht fonterlich ublich, felber Gonappfade zu fubren. Der Wirth rieth ihm noch einmal (da er ihn fcon wie feinen angenommenen Gobn anfabe. welcher er auch binnen furgem murbe) dag er nicht reifen folle, ohne Geld und die vorermabne

ten Nothwendigkeiten bei fich gu haben, er murde feben, von welchem Nugen fie feien, wenn er es am wenigsten gedachte.

Don Quirote versprach seinen Rath auf das punktlichste zu befolgen, und sogleich wurde aussgemacht, daß er die Waffen in einem hofe bewachen solle, der zur Seite der Schenke lag, Don Quirote nahm sie alle und legte sie auf einen Trog, der neben einem Brunnen stand, dann nahm er seinen Schild, faßte die Lanze und fing por dem Troge an, mit edlem Unstande auf und abzugehn: indem er diesen Spasiergang ansing, fing die Nacht an völlig hereinzubrechen.

Der Schenkwirth erzählte allen die in der Schenke waren, von der Thorheit seines Gastes, wie er die Waffen bewache und hoffnung hege, zum Ritter geschlagen zu werden. Alle verwunderten sich über diese seltsame Art von Narrheit und betrachteten ihn von weitem, wie er mit friedlichen Geberden einmal vorüberging, zurücksschritt, sich auf die Lanze stügte und seine Augen auf die Waffen heftete, ohne sich weit von ihnen zu entfernen. Es war völlig Nacht, aber so heller Mondschein, daß alles was der neue Ritter vornahm, ganz deutlich von allen gesehn wurde.

Es fiel einem von den Maulthiertreibern die in der Schenke maren, ein, feinen Thieren Baffer zu geben. Er mußte dazu nothwentig Don Quirotes Baffen wegnehmen, die auf dem Troge fanden, aber als diefer ihn nabe fommen fah. rief er mit lauter Stimme : D bu, wer bu auch feift, übermuthiger Ritter, der du dich nahft, die Baffen bes allertapferften Irrenden angurühren, den je ein Schwerd umgurtete, fiehe mohl gu, was du thuft, berühre fie nicht, wenn bu nicht dein Leben als Strafe deines Ubermuthes verlieren willft. - Der Efeltreiber fummerte fich um diefe Reden nicht, (aber fur fein Wohlbefinden mare es beffer gemefen , menn er fich barum gefummert hatte) fondern nahm die Baffen beruns ter und marf fie eine große Strede weit von fich. Mls Don Quirote Diefes etblickte, follug er Die Mugen gum himmel und richtete drauf feine Bedanten toie es ichien gu feiner Bebieterinn Dulcinea, und fprach: Belft mir, Gebieterinn, in Diefer erften Befahrdung, Die fich dem Guch unterworfenen Bergen barbeut; entzieht mir nicht in diefem erften Wageftud Gure Bunft und Sulfe. Indem er dies und andre dergleichen Dinge fprach, warf er ben Schilb meg, fagte mit beiden Sanden Die Lange und gab dem Efeltreiber einen fo gemaltigen Schlag auf den Ropf, mit welchem er ibn fo bebende auf den Boden binlegte, daß wenn noch ein zweiter Schlag gefolgt mare, jener feines Bundarztes zu feiner Beilung bedurft hatte. Nachdem dies gethan mar, fammelte er die Baffen

wieder auf und fing wieder an, mit derfelben Bemutheruhe, wie erft, auf und abzugehn. nachher, ohne zu wiffen was fich zugetragen . (denn der erfte Efeltreiber lag noch ohne Bewußtfein auf dem Boden) fam ein Undrer, in der nemlichen , Absicht, feinen Maulthieren Baffer gu geben, er machte Unftalt, die Waffen berab zu werfen, um den Trog frei zu maden. Don Quirote, ohne ein Wort zu fprechen und irgend jemand um feine Bunft gu fichen, marf zum zweitenmale den Shild meg, ergriff zum zweiten male Die Lange, und ohne weitere Umftande fdlug er zweiten Efeltreiber mehr als dreimal auf den Ropf, und eröffnete ihn an vier unterschiedlichen Stellen. Muf das Befchrei liefen alle aus der Schenke gusammen und unter diefen mar auch der Schenkwirth. Alls Don Quirote fie fah, faßte er feinen Schild, legte die Sand an feinen Degen und fprach: D herrinn der Schonheit! Rraft und Starte meines ichmachen Bergens! gu diefer Krift mende die Mugen beiner Groffe auf beinen gefangenen Ritter, dem ein furchtbares Abentheuer beporfteht! - Biedurch murbe, nach feinem Urtheil, fein Gemuth fo erfullt, daß er nicht einen Rugbreit gemiden mare, wenn ihn auch alle Efeltreiber in der Belt angegriffen hatten.

Als die Gefährten der Bermundeten dergleis den faben, fingen fie an nach Don Quirote aus

der Rerne mit Steinen zu merfen, mogegen er fich, foviel es ihm möglich mar mit feinem Gdilde vermahrte, es aber dabei nicht magte, den Trog . gu verlaffen, um feine Baffen nicht unbefchirmt Der Schenkwirth rief, um fie abzuhale ten, dazwischen, er habe es ihnen vorher gefagt, daß er narrifch fei, und daß ihn feine Rarcheit' frei fprechen mutde, wenn er fie auch alle um: brachte. Don Quirote aber ichrie noch lauter und nannte fie alle Berrather und Richtsmurdige, der Berr des Caftells aber fei ein feiger und ichlechte gearteter Ritter, weil er es dulde, dag man alfo gegen irrende Ritter verführe; fobald er den Dr. den der Ritterschaft empfangen, wolle er auch über feine Berratheret mit ihm Rudfprache nehmen; - mas aber End übrigen betrift, fuhr er fort, fo feid Ihr gemeines Befindel, auf meldes ich gar nicht weiter achte, werft, nabert Guch, Fommt beran und beleidigt mich, foviel ihr fonnt, ihr follt den Lohn empfangen, der eurem Unfinn und Aberwit gebuhrt. Dieje Borte forach er mit fo vieler Ruhnheit, daß alle die ihn angriffen, von Furcht befallen murden. Siedurch, und durch die Uberredungen des Schenkwirths bewogen. borten fie auf zu merfen, er aber erlaubte den Bermundeten fich meggubegeben und tehrte dann gur Bemadung feiner Baffen mit eben der Rube und Friedlichkeit jurud, mit welcher er fie begone nen hatte.

Dem Schenkwitthe miffielen die Doffen feines Baftes, er befchlog alfo, fie abguturgen und ihm lieber fogleich den fatalen Ritterorden gu ertheilen, ehe noch mehr Unheil daraus erwuchfe. Er ging alfo gu ihm und entichuldigte fich uber die Beleidigung einiger pobelhaften Menfchen, die fie gang ohne fein Mitmiffen verübt, weshalb er fie auch geziemlich ihres Ubermuthes halber gestraft habe. Er wiederholte, mas er ihm icon gefagt hatte, daß er in feinem Caftelle feine Capelle habe, daß fie aber gu dem mas noch gu thun, wenig von nothen fei; alles was zur Reierlichkeit gehörig, bestehe hauptfachlich im Radenschlage mit ber Band, und im Schulterichlage mit dem Degen, fo viel ihm von den Ceremonien des Ordens mitwiffend fei, und daß bies mitten auf dem Belbe vollbracht werden tonne; mehr als genug habe et in der Bewachung der Baffen gethan, ju det gwei Stunden hinreichend maren, auf welche et aber mehr als bier aufgewandt habe. Don Quie rote glaubte dies alles und untwortete, daß et fogleich bereit fei zu gehorchen und dag er alles fo fcnell als moglich beendigen mochte, wenn man ihn wieder angriffe und et ichon gum Ritter gefchlagen fei, er feine Berfon im gangen Caftell lebendig gu laffen gedente, Diejenigen ausgenommen, die er ihm nennen murbe und die et aus Achtung gegen ihn verfconen wolle.

Diefer fluge und vorforgliche Caftellen nahm fogleich ein Buch, in welchem er feinen Sachfel und Die Gerfte fur Die Gfeltreiber anschrieb und ging fo und mit einem Jungen, ber ein Enden Licht trug, und mit ben beiben oben genannten Jung. frauen zu Don Quicote bin. Diefem gebot er, fich auf die Anie nieder zu laffen, und indem er in feinem Manuale las (als wenn er ein andach. tiges Gebet herfagte) erhub er unter bem Lefen die Band und gab ihm einen guten Geblag an ben Sale, hierauf einen gienlichen Rudenichlag mit feinem eigenen Schwerdte, indem er ummer amifchen ben Babnen murmelte, als wenn er ete was herfagte. Dann befahl er der einen Dame. fin das Schwerdt umzugurten, Die es auch mit vieler Artigfeit und ziemlithen Unftande that, ob fie gleich große Mube hatte, bei biefen Ceremos nien nicht in ihr erftes Lachen wieber gu verfallen; doch hielten die Tapferteiten, die fie ben neuen Ritter verüben gefehn, Die Luchluft in ihre Schranten gurud. Inbem fie ibm bas Schwecht angurtete fprach die wactre Dame: Bott mache Eure Gnaden gu einem gludlichen Ritter und gebe Euch gludliche Rampfe. Don Quirote fragte nach ihrem Rahmen, um zu miffen, wem er für die empfangene Bergunftigung perbindlich, weil er gefonnen, ihr einen Theil ber Ehre, die ibm die Tapferteit feines Mrms erweiben murde, ab. Don Quirote I.

gutreten. Gie antwortzte mit vieler Demuth, daß man fie Tolofa nenne, fie fei die Tochter eines Pfand Lehners zu Loledo gebürtig, jest auf den Bleichen von Sanchobienang anfaffig, und daf fie ihm in allen, worinn er befehlen, dienen, und ihn fur ihren heern ertennen wolle. Don Quirote antwortete, daß fie fich aus Liebe zu ibm funftig Fraulein moge nennen laffen, und Das Lehn por ihren Rahmen fegen, mithin fich alfo , Lehnfraulein gu Tolofa nennen folle. Gie perfprach es ihm, und die andre befeftigte ihm Die Sporen, mit der daffelbe Befprach, wie mit der Schwerdt-Dame begann. Er fragte nach ihrem Mahmen und fie fagte, daß man fie die Mullerinn nenne, denn' ihr Bater fei ein angesehener Dluller gu Antequera. Don Quirote bat fie gleichfalls, Das Don vorzusegen, und fich Donna Mullerinn zu nennen, indem er ihr Dienfte und Dantbarfeit 'anbot.

Nachdem schnell und eilig diese unerhörten Geremonien beendigt waren, konnte Don Quipote die Zeit nicht mehr erwarten, sich auf dem Pferde zu sehn, um auszuziehn und Abentheuer aufzusuchen. Er lief sogleich zum Rozinante, bestieg ihn und umarmte seinen Wirth, indem er ihm so wunderliche Dinge sagte, und seine Berbindlichkeit, daß er von ihm zum Ritter geschlagen, so erhöhte, daß es sich nicht wiederholen

und ergahlen ligt, Der Schenkwirth, um ihn nur bald aus feiner Schenke zu wiffen, antwortete eben fo rhetorifch, aber kurzer und ließ ihn, ohne feine Behrung zu verlangen, auf gut Glud fortziehn.

#### Viertes Rapitel.

Was unferm Ritter begegnete, als er die Schente verließ.

Mit Lagesanbruch verließ Don Quirote die Schenke, so zufrieden, vergnügt und hoch erfreut, sich als Ritter zu sehn, daß er fast vor Entzücken den Sattelgurt seines Pferdes zerriß. Er erins nerte sich aber des Raths seines Wirthes, in Anseehung der nothwendigen Erfordernisse, die er mit sich führen solle, vorzüglich Geld und Hemden, und beschloß also nach Hause zurück zu gehn, um sich zugleich mit einem Edelknaben zu versorgen, wozu er einen Bauer, seinen Nache hatte, ihm aber zum Dienste eines Edelknaben der Ritterschaft vorzüglich tauglich schien.

Mit diefen Borftellungen lentte er den Ros ginante nach der Gegend feines Dorfes zu, der, als wenn er diefe Absicht verftunde, mit folder

Bereitwilligkeit zu laufen anfing, daß es fcbien, als wenn feine Beine den Boden nicht berührten. Er war noch nicht weit heritten, als es ihm porfam, als wenn rechts aus einem Bebuiche Die ichmache Stimme einer Derfon ertone, Die Rlagen führe. Raum hatte er fie vernommen, als er fprach: Ich danke dem himmel fur die Gnade, die er mir wiederfahren lagt, indem er mir fo ichnell Belegenheiten vorführt, die Pflichten meines Standes zu erfüllen, und die Fruchte meis nes edlen Entichluges einzusammeln; ohne 3meis fel ruhren diefe Rlagen von einem Genothdrang: ten, ober einer Rothgeangsteten ber, die meiner Liebe und Bulfe benothigt find. - Er lentte gugleich den Bugel und ritt mit bem Roginante bas bin, woher ihm die Stimme gu tommen ichien. Mls er im Bebuiche nur wenige Schritte gemacht hatte, fah et eine Stute an einer an einem andern Gichbaume aber einen Tungen gebunden, der von den Schultern bis gu ben Buften nadt mar, ohngefahr funfgehn Jahr alt fein mochte und eben derjenige mar, ber Riggen geführt hatte, und das nicht ohne Grund, benn ein Bauer von ftarfem Unfehn gab ihm mit einem ledernen Riemen haufige Streiche und begleitete jeden Streich mit einer Barnung und einem Ras the, indem er fagte: Die Bunge laf ftill bleiben, aber die Augen muffen munter fein, Der Junge

antwortete: Ich will es nicht wieder thun, lieber herr, um Gottes Barmherzigkeit, ich will es nicht wieder thun, ich verfpreche, kunftig auf das Bieh mehr Ucht zu geben.

Als Don Quirote fab was vorging, rief er mit erhabener Stimme : Ungezogener Ritter ! fclecht geziemt es fich, diejenigen gu betampfen, die fich nicht vertheidigen tonnen; besteigt fcnell Guer Rog und ergreift Gure Lange (benn fur eine Lange fah er das an, mas er an der Giche ge-Iehnt fand, an der die Stute festgebunden mar) Damit ich Guch zeige, daß es Goandlichkeit fei, alfo gu verfahren. - Der Bauer, der diefe gang gebarnifchte Geftalt über fich erblicte, die ibm mit der Lange por dem Besichte focht, hielt fich icon für todt und antwortete mit bittender Stimme: Bert Ritter, der Junge, den ich da abstrafe, ift mein Unecht, ber eine Beerde Schaafe buten foll, die ich hier in der Begend halte, aber er ift fo unachtfam, dag mir jeden Zag ein Stud fehlt, und darum bestrafe ich feine Unachtsamfeit und Bosbeit, benn er fagt, ich thue es aus Beig, um ihm den Lohn nicht zu bezahlen, den ich ihm fculdig bin, aber bei Gott und meiner Geele, er lügt es.

Lugen! in meiner Gegenwart, du gemeiner Bube! rief Don Quirote aus, bei der Sonne, die uns bescheint, ich renne dich durch und durch

mit diefer Lange, wenn du ihm nicht ohne Widerfpruch bezahlft, oder bei dem Gotte, der uns
ichirmt und icuget, ich vernichte dich augenblicklich; fogleich binde ihn los!

Der Bauer hing den Ropf und band ohne ein Wort zu fagen, feinen Rnecht los. fragte Don Quirote; wieviel fein Berr ihm ichuldig fei, worauf diefer antwortete: Renn Monate, und jeden Monat fieben Realen. Don Quirote rechnete es gufammen und fand, daß die Gumme drei und fechzig Realen betrug, er befahl hierauf dem Bauer, fie fogleich auszugahlen, falls er nicht umfommen wolle; der erfdrodine Bauer ante wortete, fo gewiß er da ftebe und gefchworen habe (ob er gleich) gar nicht gefchworen hatte) es betrage nicht fo viel, denn man maffe die Roften von drei Daar Schuhen abrechnen, die et ihm gegeben, eben fo einen Real für zwei Uderlaffe, die er ausgelegt habe, als er unpag gemefen. Dem mag alfo fein, antwortete Don Quirote, aber wus die Schuhe und die Aberlaffe bes trifft, fo magft du fie fur Die Streiche abrednen, die bu ihm unverschuldet gegeben haft; hat er das Leder deiner von dir brgahlten Ochuh gerriffen, fo haft du dafür dasjenige feines Rorpers gerriffen, hat der Barbier ihm Blut abgezapft, da er frant mar, fo haft bu es ihm in feiner Gefunde heit abgezupft, dufur ift er die alfo nichts ichuldig.

Das Unglud, Serr Ritter, ift nur, daß ich tein Geld bei mir habe, will aber Undres nur mit mir nach Saufe tommen, fo will ich ihm einen Real auf dem andern bezahlen.

Mit ihm gehn! rief der Junge, fconen Dant! nein mein herr, daran ift nicht gu benten, denn wenn er mich allein hatte, fo wurde er mich fchinden wie einen Ganct Bartholomaus.

Farchte nichts, antwortete Don Quirote, genug, daß ich es ihm bei feiner Chrfurcht gegen mich gebiete, er foll mir bei dem Orden der Ritterfchaft, den er empfangen, schwören, dich frei zu lassen und den Lohn gewiß zu bezahlen.

Seht wohl zu, gnadiger herr, was Ihe fprecht, autwortete der Buriche, denn mein herr ift fein Ritter, und hat auch gar teinen Orden der Ritterichaft empfangen, denn er ift ja der reiche hans Dickbauch, der Rachbar vom Quinstanar.

Das hindert wenig, antwortete Don Quirote, auch Didbauche tonnen Ritter fein, um fo mehr, da jedermann der Gohn feiner Thaten ift.

Das ift mahr, fagte Andres, aber von was für Thaten ift mein herr ein Gohn, der mir meinen Lohn, meinen fauer verdienten Schweiß verweigert?

Ich verweigre dir ihn nicht; Freund Andres, antwortete ber Bauer, und wenn du nur mit mir

Kommen willft, fo fchwöre ich dir bei allen Orden der Ritterschaft in der Welt, ich will dir bezahe len mie ich gesagt habe, einen Real auf dem ans dern, und obenein lauter blank geschliffene.

Auf die Geschliffenheit bestehe ich nicht, fagte Don Quirote, wenn Ihr ihm nur Reglen gebt. fo bin ich damit gufrieden; trachtet abet. daß Ihr es vollführt, wie Ihr gefdworen habt, fank fcmore ich bei dem nehmlichen Eide, daß ich Euch wieder auffuche und guchtige, und bag ich Euch wiederfinden werde, und wenn Ihr Ench auch beffer als eine Gidechfe verbergen tonntet. Menn Ihr aber millen wollt, wer Guch bies gebeut, um befto mehr Grund ju haben Guar Berfprechen ju vollführen, fo erfahrt: Ich bin ber tapfere Don Quirote von la Mancha, der Betnichter feglicher Ungebuhr und Befdwer und for mit Gott befohlen: vergift nicht, mas bu berfproden und gefchmoren, bei Strafe ber ungefundige ten Strafe.

Mit diefen Worten gab er feinem Roginante die Sporen und verließ fie. Der Bauer folgte ihm mit den Augen, und da er bemerkte, daß er das Gehölz verlaffen und nicht mehr zu erfeben war, wandte er fich zu feinem Anechte Andres und fagte: Nun komm, mein Gohn, daß ich dir bezahle was ich dir schuldig bin, wie es mir der Bernichter aller Ungebuhr geboten hat. Ich

fowore Euch, fagte Undres, thut Ihr nicht, mas der gnadige Berr, der madre Ritter Guch befohe -Ien hat (der taufend Jahre leben moge) und der eben fo tapfer als verftandig ift, beim Ganct Rochus ichwor' ich Euch, bezahlt Ihr nicht, fo fuch' ich ihn wieder auf, damit er das thut, mas er gefagt hat. 3ch ichmore bir ebenfalls, fagte der Bauer, dag ich fur das Gute, das ich bir muniche, noch die Schuld ju vergröffern muniche, um die Bezahlung zu vergrößern. Er nahm ibn zugleich beim Urm und band ihn wieder an Die Giche, worauf er ihm fo viele Biebe gab, baf er ibn halb todt folug. Run Freund Undres, fagte er dabei, ruft boch nun den Bernichter feglicher Ungebuhr, und feht, wie er diefe vernichten wird, ich glaube, Gud gefdieht noch nicht genug: denn ich habe fast Luft, Euch das Fell abzugiehn. mie Ihr fagtet. Endlich band er ihn doch los. und gab ihm die Erlaubnig, feinen Richter aufgusuchen, um bas gesprochene Urtheil gu pollftrecken. Undres ging erboft hinmeg und ichmur, fogleich den tapfern Don Quirote von la Mancha aufzusuchen, ihm alles mas vorgefallen fei, aufs genauefte gu ergablen, um fich alles fiebenfach bezahlen zu luffen. Aber er ging bennoch meinend fort und fein Bert lachte.

Alfo vernichtete der tapfre Don Quirote bie Ungebuhr und war über Diefen gludlichen Erfolg ungemein vergnugt, er glaubte feine Ritterfchaft auf die iconfte und edelfte Beife angetreten gu' haben, und indem er mit großer Gelbitgufriedenheit den Weg nach feinem Dorfe fortfette, fagte' er mit halblauter Stimme: Gludlich fannft du dich por allen preisen, die auf der Erde leben, o' du por allen Schonen fconfte Dulcinea von' Tobofo, da dir unterworfen und ganglich gu Bebote ift ein fo tapfrer und überaus berühmter Ritter, wie ift und fein wird Don Quirote von la Mancha, der, wie die Welt weiß, den Ritterorden erft empfangen, und icon bas ichwerfte Unrecht und Ungebuhr gemildert hat, das jemals die Unvernunft erfann und die Graufamfeit ausubte! Ich folug die Beiffel aus der Sand diefes unmenichlichen Reindes, der gang ohne Urfach. ben garten Anaben gerfleifchte.

Unter diesen Betrachtungen kam er auf eine Stelle, wo sich der Weg in vier andre theilte und sogleich fielen ihm die Rreuzwege ins Gesdächtnis, an denen die irrenden Ritter still hielten, um zu überlegen, welche Straße sie nehmen sollten; in Nachahmung ihrer, hielt er gedankenvoll still, und nachdem er genug gesonenen, ließ er dem Rozinante den Zügel, um dem Willen seines Gaules seinen eigenen zu unterwerfen, der auch seiner vorigen Absücht folgte, sich nehmlich nach seinem Stalle zu begeben. Als

Don Quirote ohngefahr zwei Meilen aeritten war, erblicte er eine Angahl Menfchen, Die wie fich nachher auswies, Raufleute aus Toledo mas ren, die nach Murgia gingen, um Geide eingutaufen. Es maren feche Manner, die mit Gon. nenfchirmen reiften, ihnen folgten vier Bediente ebenfalls beritten und drei Burichen gu Sug für Raum hatte fie Don Quirote die Maulefel. entbedt, fo hielt et bies auch icon fur ein neues Abentheuer. Er bestrebte fich, fo viel ihm möglich, alle Denkwürdigkeiten, die er in feie nen Budern gelefen, nachzuahmen, und end. lich traf er auf ein Ding, das ihm hier ichicelich angebracht ichien. Er feste fich alfo mit edlem und fuhneh Unftande in den Steigbugeln fest . hielt die Lange bereit, bedectte mit dem Schilde die Bruft und lagerte fich dann in der Mitte des Weges, weil er glaubte, daß dort Die irrenden Ritter vorbeifommen muften, denn daß fie dergleichen fein mußten, zweifelte er nicht. Als fie fo nabe gekommen, daß fie ihn febn und horen fonnten, erhub Don Quirote die Stimme und fpruch mit feder Beberde: Alle Belt fei hier angehalten, wenn nicht alle Welt befennt, daß -- in aller Belt feine iconere Dame lebe, als die Raiferinn von la Mancha ift, die unvergleichbare Dulcinea von Tobofo.

Die Raufleute hielten ftill um Diefe Worte gu



haren und die seltsame Gestalt zu beschanen, die sie hersagte, und aus dieser Gestalt und den Worten merkten sie sogleich die Narrheit dessen, dem beides angehörte. Sie wollten aber gern erfahren, warum ihnen dergleichen Geständniß abgesfordert werde, und einer von ihnen, der gern spottete und dabei wisig war, sagte: herr Ritter, wir alle kennen die gute Dame nicht, von der ihr sprecht, zeigt sie uns, und ist sie so schon wie Ihr behauptet, so wollen wir freiwillig und ohne allen Zwang die Wahrheit bekennen, die Ihr von uns fordert.

Wenn ich sie Euch zeigte, antwortete Don Duirote, was hattet Ihr dann gethan, eine so bekannte Wahrheit zu gestehn? Es ist von nörthen, daß Ihr es ohne zu sehn glaubt, gesteht, behauptet, beschwört und dafür kampfe; wo nicht, so beginut der Streit, ungezogenes und stolzes Bolk, einen nach dem andern will ich bestrafen, wie es sich nach den Rittergesetzen ziemt, oder Euch alle zugleich bekämpfen, wie es Sitte und übler Gebrauch unter Gesindel von Eurem Gelichter ist, als wofür ich Euch halte und erkenne, indem ich der guten Sache vertraue, die auf meisner Geite ist.

herr Ritter, antwortete der Raufmann, ich flehe Euch im Nahmen aller biefer Pringen, melthes wir find, daß Ihr unfer Gewissen nicht be-

ichweren mogt und uns eine Gache, die wir nie faben, nie borten, betennen lagt, die fo febr gum Nachtheil aller Raiferinnen und Roniginnen bom platten Band und Eftremadura ausfallen durfte: aber Guer Bnaden fei nur von der Bute, uns ein Bildnig diefer Dame ju zeigen, mare es auch nur fo groß als ein Baigenforn, denn wenn man dem Raden nachgeht, fo findet man auch den Anauel, und damit wollen wir uns bann gufcieden ftellen, und auch Euch Benuge leiften; ich alaube felbit, daß wir alle fcon fur fie find, und wenn man auch auf bem Bildniffe fabe, daß das eine Auge ichief fei, und ihr aus dem andern Binnober und Schwefelftein triefe, fo wollen mir bemungeachtet, um Euch gefällig zu fein, alles gu ihren Bunften fagen, mas 3hr nur verlangen merdet.

Nichts fließt! niederträchtige Bestie, rief Don Duirote im Borne entbrannt, nichts fließt, sag' ich dir, was du behauptest, außer Ambra und Bibeth zwischen Seiden, nichts ist schief, oder pudlich, sondern sie ist gerader als eine Spindel von Guadarrama; aber Ihr sollt die schredliche Lästerung bezahlen, die Ihr gegen die große Schönheit meiner Dame ausgestoßen habt.

Mit diesen Worten legte er die Lange gegen den, der gesprochen hatte, ein, nnd rannte mit folcher Bildheit und Buth auf ihn ju, daß wenn

es fich nicht fo gludlich getroffen hatte, daß Roginante mitten im Bage geftolpert und gefallen ware, es wohl dem übermuthigen Raufmanne übel ergangen fein möchte. Roginante fturgte und rollte feinen Berrn eine gute Strecke ins Reld binein. Diefer gab fich Mube aufzustehn, aber er permochte es nicht, fo hinderte ihn die Lange, der Schild, die Sporen, der helm und das Bewicht der alten Ruftung. Indem er fich bestrebte aufguftehn, und es doch nicht Connte, rief er: flieht nicht, feiges Befindel, elendes Befindel! pernehmt, daß ich nicht durch meine Schuld, fondern durch Schuld meines Pferdes bier liege. 21s einer von den Maulthierjungen, der nicht fonderlich gufgeraumt mar, den grmen Umgefallnen diefe Comahungen fagen borte, tonnte er dies nicht leiden, ohne ihm eine Untwort auf die Schultern gu geben, Er ging bin zu ihm, nahm feine Lange, gerbrach fie in mehrere Stude und mit dem einen davon fing er an, unferm Don Quirote fo viele Schlage ju geben, dag er ihn unter der Laft und dem Drucke feiner Daffen wie Getreide mablte. Geine Berren riefen ihm gu, daß es genug fei und er ihn laffen mochte, aber der Junge mar einmal erbite tert, und wollte das Spiel nicht verlaffen ohne alle feine Korcen rein auszuspielen, er nahm alfo auch die übrigen Stude der Lange gerichlug fie alle auf ben elenden Diedergefturgten,

der mahrend des Ungewitters von Schlägen, das auf ihn niederfiel, nicht das Maul hielt, fondern dem himmel, der Erde, und den Strafenraubern drohte, wofür er fie hielt.

Der Junge murde mude und die Rausseute soften ihren Weg fort und hatten noch viel von dem armen Geprügelten zu sprechen. Als dieser sich allein sab, "versuchte er es von neuem, sich aufzuheben, aber da es ihm unmöglich fiel, als er gesund und wacker war, wie konnte er es jest, so zermahlen und zerprügelt ausrichten? Dabei aber pries er sich doch glücklich, denn er hielt dies für ein Unglück, das nur den irrenden Rittern eigenthümlich sei, wobei er alle Schuld auf sein Pferd schob. Er konnte sich aber durchaus nicht ausheben, denn er war am ganzen Körper zereschlagen.

## Fünftes Rapitel.

Sabrt fort bon bem Unfalle unfers Ritters ju ergablen.

Da er sich nun gar nicht bewegen konnte, fo verfiel er endlich auf sein gewöhnliches Mitstel, nehmlich an irgend eine Stelle in feinen Buchern zu denken. Gein Born brachte ihm eine pom Balduin in's Gedächtniß, und pom

Marquese von Mantua, als Carlot den Balduin verwundet im Gebirge ließ. Diese Geschichte kennen die Ander, die Jugend weiß sie, die Alten rühmen und glauben sie und sie ist auch aussetdem so mahrhaftig, als die Wunderwerke Mahomets es sind. Dieser Umstand schien ihm auf seine Lage am meisten passend zu sein, er wälzte sich daher mit dem Ausdurcke eines großen Schmerzes auf der Erde herum, und sagte mit schwacher Stimme alles was der verwundete Ritter im Walde sagt:

Wie kommt es doch, Gebiet'rinn mein Daß dich mein Leid nicht ichmergt? Du magst wohl ohne Kunde fein, D'r hast die Treu verschergt. So fuhr er in der Romange bis zu den Betefen fort;

> D du Marques von Mantua fein, Mein Ohm, vermandtes Berg!

Es traf sich, daß bei diesen Bersen ein Bauer aus seinem Dorfe und sein Nachbar, vorüberging, der einen Sack Rorn zur Mühle gebracht hatte. Als dieser einen Mann auf dem Boden liegen sah, ging er zu ihm hin, und fragte ihn, wer er sei und was ihm fehle, daß er sich so überaus betrübe anstelle. Don Quirote glaubte fest, daß dieser der Marques von Mantna, sein Ohm sei und antwortete also nichts weiteres, als

dag er in der Romange fortfubr, in der er fein Unglud und die Biebe des Raifersfohns gu feinem portrug, gang fo, wie es die Ros manze befingt. Der Bauer ftand bermundert da. als er dergleichen Unfinn horte; er machte bas Bifir los, das von den Schlägen in Gtude ge. gangen mar, und reinigte ihm dann bas Beficht das voll Staub lag. Er hatte ihn taum ge. faubert, als er ibn ertannte und ausrief: Gi Berr Quirada! (dies mar alfo fein Nahme, als er bei Berftande mar, und fich aus einem fried. liebenden Edelmanne noch nicht in einen irrenden Ritter verwandelt hatte) wer hat Guer Gnaden denn fo zugerichtet? - Jener aber fuhr immer fort, auf alle Fragen mit der Romange zu ante morten.

Da dies der gute Mann sah, machte er ihm, so gut er es konnte, Brust und Ruden frei, um nachzusehn, ob er verwundet sei, aber er fand, weder Blut noch eine Berlegung. Er bestrebte sich, ihn vom Boden aufzuheben, und mit vieler Mühe brachte er ihn auf seinen Esel, weil er dies für die bequemere Art von Reiten hielt. Die Wassen such die Stücke der Lanze zusams men und band sie auf den Rozinante, den er beim Zügel faßte, seinen Esel aber an einem Stricke führte und so den Weg nach seinem Dorfe antrat, sehr nachdenklich über den Unsinn, den er

Don Quirote fagen borte. Ubler noch befand fich Don Quirote, der fich gerichlagen und gequetiche faum auf dem Laftthiere halten fonnte und dann , und wonn einige Geufger gen Simmel ichidte, fo Daf der Bauer dadurch von neuem bewogen murde ihn zu fragen, mas ihm fehle. Es ichien. daß der Satati ihm alle Befdichten ins Bedacht nig brachte, die fich auf feinen Buftand paften. . benn nun vergag er den Balduin und erinnerte fich des Mohren Abindartaet, den der Comman-Dant von Antequera, Robrigo de Marvaes fing und als Gefangenen nach feiner Beftung führte. Als ihn der Bauer alfo von neuem fragte, mas ihm fei und mo es ihm meh thue, antwottete er ihm mit den nehmlichen Redensarten, die der gefangene Abencerraje gegen Rodrigo de Narvaet führte, gerade fo, wie er die Beichichte in der Diana des Georg de Montemanor gelefen hatte. wo fie ergablt wird; et gebrauchte fie fo zu feinem Beffen, daß der Bauer bes Leufels merden wollte. fo ein Bemebe von Albernheiten anhören ju mufe fen. Er merfte aber daraus, daß fein Rachbar narrifch fei und eilte bebende nach bem Dorfe gu, um nur des Berdruffes los zu werden, den ihm Don Quirote mit feiner weitlauftigen Beichichte erregte. Um Golug berfelben fagte Diefer: Bif. fen bemnach mein gnadiger herr Don Rodrigo de Narvaes, daß diefe oftermahnte icone Rarifa

gur Stund die fuge Dulcinea von Lobofo genannt wird, um derentwillen ich thue, gethan und thun will die berühmteften Ritterthaten, Die die Welt je gefehn, fieht und feben mird! Der Bauer antwortete hierauf: Gehn doch nur der gnadige Berr, dag ich, bei meiner armen Geele! nicht Don Rodrigo De Narvaeg bin, auch nicht der Matques von Mantua, fondern Pedro Mongo Guer Rachbar, fo feid Ihr auch nicht Balduin und Abindatraez, fondern der ehrenfeste Berr Quirada. - 3d weiß, wer ich bin, antwortete Don Quirote, und weiß auch, daß ich nicht nur was ich fagte, fein tann, fondern auch alle zwolf Pairs von Frankreich, und noch dazu alle neun Belden; denn alle ihre Thaten, die fie alle que fammen und jeder einzeln für fich gethan haben. bergleichen fich nicht ben' meinigen.

Unter diesen und ähnlichen Gesprächen kamen sie gegen Abend an das Dorf, aber der Bauer wartete, bis es finstrer wurde, damit man nicht den zerschlagenen Edlen als einen so üblen Ritter sehn möchte. Als ihm nun die Zut gunstig däuchte, zog er in das Dorf hinein und nach Don Quizote's Wohnung, wo alles in Berwirtung war. Der Pfarrer und der Barbier des Ortes, die Don Quizote's gute Freunde waren, befanden sich dort und die Haushälterinn sagte eben mit lauter Stimme: Was sagt nun Eure

Chrwurden, Berr Licentiat Dedro Perez (fo hieß ber Pfarrer) ju meines herrn Unglud? Geit feche Lagen ift er nicht zu feben, nicht fein Pferd, nicht die Lange und Schild, nicht die Baffen! 3d will nicht gefund bier ftehn, wenn ich es nicht weiß, und es ift eben fo mahr, wie geboren werden um zu fterben, daß ihm feine verfluchten Ritterbucher, die er immer las, den Berftand verrudt haben! 3ch erinnere mich jest, daß ich ihn oft habe fagen boren, wenn er fur fich fprach, daß er irrender Ritter werden möchte, und ausziehn, um in der gangen Welt Abentheuer aufzusuchen. Sole doch Satan und Barrabas alle dergleichen Bucher! denn fie haben den feinften Ropf in der gangen la Mancha um feinen Berftand go bracht.

Die Nichte fagte das nehmliche und fügte noch hingu: Wist, Meister Ricolas, (denn so hieß der Barbier) daß mein herr Oheim, wenn er manchmal in diesen unmenschlichen Unglucksbuchern zwei Nachte und zwei Tage las, am Ende das Buch wegwarf, den Degen nahm und auf die Mauer losschlug, wenn er dann ermudet war sagte er, er habe vier Riesen, so groß wie die Thurme umgebracht, der Schweiß, den er von der Anstrengung vergoß, behauptete er, sei Blut aus den Wunden, die er in der Schlacht

empfangen habe; dann trank er schnell einen großen Becher kaltes Wasser aus und war gersund und ruhig, wobei er sagte, daß das Basser ein köstliches Getrank sei, das,ihm der weise Esquise, ein großer Zauberer und sein Freund gebracht habe. Ich gebe mir aber von allem die Schuld, daß ich Euch nicht von den Thorheiten meines Herrn Oheims unterrichtet habe, damit wir vorher dazu gethan hätten, ehe er das geworden ist, was er jest ist, so hätte man all die vielen heidnischen Bucher verbrannt, die es wahr-haftig eben so wohl, als die Keger verdienen.

Das fag' ich auch, sagte der Pfarrer, und wahrlich morgen soll die Sonne nicht untergehn, ehe wir sie verurtheilt und zum Feuer verdammt haben, damit sie nicht jemand anders verführen, sie zu lesen und es ihm dann so ergeht, wie es meinem guten Freunde ergangen seyn muß.

Alles dieses hörten der Bauer und Don Quis pote mit an und der Bauer begriff daraus völlig die Krankheit seines Nachbars, er rief nun mit lauter Stimme: man geruhe dem herrn Balduin aufzumachen und dem herrn Marques von Mantua, der schwer verwundet ankömmt, eben so dem herrn Mohren Abindarraez, den der Commandant von Untequera, der tapfre Rodrigo de Narvaez gefangen führt.

Bei diesen Worten liefen fie alle hinaus und wie nun die beiden ihren Freund, die andern ihren herrn und Oheim erfannten, der noch nicht von seinem Thiere abgestiegen war, weil er nicht konnte, wollten ihn alle umarmen. Er aber sagte: Bleibt alle zurud, denn ich komme durch Schuld meines Pferdes schwer verwundet an: bringt mich zu Bett, und ruft, wenn es möglich ist, die weise Urganda, daß sie meine Wunden heile und untersuche.

Run da haben wir's ja, sagte die Saushalsterinn, mein Berg sagte es mir wohl, wo meinem herrn ber Schuh drudte, wir wollen Euch mit Gottes Sulfe, gnadiger herr, selber icon heilen, ohne daß die Urganda dazu komme. Verflucht, und noch hundert mal, und noch tausendmal verflucht mögen die Ritterhücher sein, die Guer Gnaden so zugerichtet haben.

Sie brachten ihn fogleich zu Bette, um seine Bunden zu untersuchen, da sie aber keine fanden, sagte er, daß er ganz zerquetscht sei, weil er mit seinem Rosse Rozinante einen schweren Fall gesthan, in Bekampfung von zehn Riesen, den ungeheuersten und wildesten die man wohl auf einem großen Theise der Erde, finden könne, — ha ha! sagte der Pfarrer, mussen die Riesen an den Tanz? Bei meiner Geele, morgen vor Abend sollt ihr alle verbrannt sein.

Sie thaten tausend Fragen an Don Quirote, aber er antwortete auf alle nichts weiter, aus man möchte ihm zu essen geben und ihn schlafen lassen, welches ihm das Nöthigste sei. Dies geschah auch und der Pfarrer erkundigte sich bei dem Bauer umständlicher, auf was Art er Don Quiprote gefunden habe. Dieser erzählte alle Lollheisten, die jener auf der Erde liegend und unterwegs gesprochen habe, welches den Licentiaten in seinem Borsase bestärkte, der am solgens den Tage sogleich seinen Freund, Meister Nicolas den Barbier abrief, mit dem er sich nach der Wohnung Don Quirote's begab.

## Sechstes Rapitel.

Enfliger und feierlicher Gerichtstag, den der Pfaeres und Barbier im Bucherfaale unfers icharffinnigen Edlen hielten.

Er war immer noch im Schlafe, als der Pfarrer sich von der Nichte die Schlussel zu dem Zimmer geben ließ, in welchem sich die verurtheilten Büscher befanden. Sie gab ihn sehr gern und alle gipgen hinein, auch die haushalterinn. Im Zimmer standen mehr als hundert Autoren in Folio, die gut eingebanden waren und ausserdem noch

mehrere, in kleinerer Figur. Go wie die Hausshalterinn fie erblickte, ging fie eilig aus der Stube, kam aber fogleich mit einer Schaale Beihwasser und einer Ruthe zuruck, indem fie sagte: da, nehmt hin herr Licentiat, besprengt die Stube, damit nicht einer von den vielen Zausberern, die in diesen Buchern steden, uns bezausbern moge, weil wir ihnen jest zu nahe thun und sie aus der Belt schaffen wollen.

Der Licentiat lachte über die Einfalt der haushalterinn und befahl dem Barbier, daß er ihm ein Buch nach dem andern reichen folle, um sie anzusehn, weil sich vielleicht einige finden möchten, die die Feuerstrafe nicht verdienten. Nein, sagte die Nichte, es muß nicht einem einzigen vergeben werden, denn sie sind alle Berbrecher; es ware am besten, sie durch die Fenster in den hof zu schmeißen, sie da auf einen haufen zu packen und Feuer bran zu legen; oder man könnte sie auch in den hinterhof bringen, und da den Scheiterhaufen errichten, weil uns dann der Rauch nicht beschwerlich siele.

Daffelbe fagte die Haushalterinn, fo große Gile hatten fie, diese Unschuldigen ums Leben zu bringen; aber der Pfarrer gab ihnen nicht nach, sondern er bestand darauf, vorerst die Sitel zu lesen.

Das erfte, mas ihm Meifter Ricolas reichte,

waren die vier Bucher des Umadis von Gallia. Der Pfarrer fagte: hierin icheint das Geheimniß zu liegen, denn so wie man mir gesagt hat, war dieses Buch das erste von Ritterschaftsfachen, das in Spanien gedruckt wurde und daß alle übrigen ihm ihren Ursprung und ihr Entstehen zu danken haben, darum muß man es auch als den Stifter einer so verderblichen Sette anfehn und ohne Gnade zum Feuer verdammen!

Nein, mein herr, fagte der Barbier, denn man hat mir auch gefagt, daß dies Buch das befte von allen in diefer Gattung fei und darum könnte man ihm wohl als dem einzigen feiner Gilde vergeben.

Das ift mahr, fagte der Pfarrer, und aus diefem Grunde fei ihm das Leben für jest geschenkt. Wir wollen das andre fehn das danes ben fteht.

Diefes, fagte der Barbier, heißt die Thasten des Efplandian, rechtmäßigen Sohns des Amadis von Gallia.

Man muß offenbar, fagte der Pfarrer, das Gute des Baters nicht auf die Rechnung des Sohnes fegen, und darum Frau haushalterinn, nehmt ihn, macht das Fenster auf und schmeißt ihn auf den hof, er foll die Grundlage des Scheiterhautens fein.

Die haushalterinn ergriff ihn mit vielen

Der Barbier nahm ein andres Buch und fagte: hier ift der Spiegel der Ritterichaft. - Ich fenne ihre Berrlichfeit mohl, fagte ber Pfarrer; da findet fich der herr Reinald von Montalban mit feinen Freunden und Spiesgefellen, größerer Gpigbuben als Cacus, fammt den amolf Dairs und dem mahrhaftigen Gefdict. ichreiber Turpin; eigentlich verdienen biefe nicht mehr als eine emige Landesverweifung, denn fie find zum Theil eine Erfindung des berühmten Mateo Bonatdo, aus dem auch der tugendliebende Doet Lodovico Aciofto fein Bewebe anknupfte: wenn ich diefen antreffe und er redet nicht feine Landessprache, so werde ich nicht die mindefte Uchtung gegen ihn behalten, redet er aber feine eigenthumliche Mundart, fo fei ihm alle Soch. fchabung. Ich habe ihn Stalianifc, fagte Der Barbier, aber ich verftehe ihn nicht. Es mare auch nicht gut, wenn Ihr ihn verftandet, ant. wortete der Pfarrer, und wir hatten es gern dem Beren Capitan erlaffen, ihn ins Spanifche gu überfegen und ihn gum Caftilianer gu machen; er hat dabei auch viel von feiner eigentlichen Trefflichkeit nicht ausgedrudt und eben das wird allen begegnen, die Doeffen in eine andere Gprade überfeten wollen, denn bei allem Rleiffe und Befdidlichfeit die fle anwenden und befigen, wird der Dichter nie fo wie in feiner erften Gestalt erscheinen konnen. Ich meine, daß man diefes Buch und alle die sich noch von Begebenheiten Frankreichs vorfinden sollten, in einem trocknen Brunnen legen mußte, bis man besser überlegt, was man mit ihnen anfangen konne, wobei
ich aber den Bernardo del Carpio und ein
anderes Buch Roncesvalles genannt, ausnehme, wenn mir diese in die hände fallen, so
werden sie sogleich der Haushalterinn übergeben,
die sie stracks ohne Barmherzigkrit dem Feuer
überliefern soll-

Alles Diefes beftatigte der Barbier, er fand gut und unwiderfprechlich, wußte, daß der Pfarrer ein fo guter Christ und ein fo großer greund der Bahrheit fei, daß er um die gange Welt nicht anders fprechen murde. Er machte ein anderes Buch auf und fah, daß es der Dalmerin de Oliva mar, daneben ftand ein anderes Buch, das Palmerin von England hieß; als diefe der Licentiat erblicte, fagte er: diefer eine Oliva muß fogieich verbrannt. und feine Afche in alle Lufte gerftreut werden, aber die Dalme von England bewahre man gut und hebe dies als ein einziges Werk auf in einer abne lichen Schachtel, wie Alexander eine unter der Beute des Darius fand, die er brauchte, um die Werte des Poeten Somerus aufzubemahren. Diefes Buch, herr Gevatter, ift aus zweierles Urfachen merkwurdig, erstlich, weil es an sich gut ift, zweitens, weil es von einem geistreichen Könige von Portugal geschrieben sein soll. Alle Abentheuer im Schlosse Miraguarda sind sehr schol und kunstreich ausgesührt, alle Reden sind zierlich und klar, zugleich ist immer mit Schicklichkeit und Berstande das Eigenthumliche jedes Sprechenden beibehalten. Ich bin der Meinung, mein lieber Meister Nicolas, wenn Ihr nichts dagegen habt, daß dieses Buch und der Amadis von Gallia, vom Feuer befreit sein, alle übrigen aber ohne Richtung und Sichtung umkommen kollen.

Mein, herr Gevatter, fagte ber Barbier, benn hier ift gleich der ruhmbolle Don Belianis.

Bon diesem, antwortete det Pfarrer, mare bem zweiten, dritten und bierten Theile etwas Rhabarber von nothen, um den überflüssigen Born abzuführen, dann muste man alles wegstreisthen, was sich auf das Castell des Ruhms bezieht, nebst andern noch grösseren Narrheiten, dann möchte man ihm aber wohl eine Appellationsfrist vergönnen und wie er sich dann beferte, Recht oder Gnade gegen ihn ausüben; siehmt ihn indessen mit nach Hause, Gevatter, aber lagt Niemand darinn lesen.

Gehr gern, antwortete der Barbier, und

ohne sich weiter damit abzugeben, die Ritterbüscher anzusehn, befahl er der Haushalterinn, alle Die großen zu nehmen und sie in den hof hinunter zu führen. Dies wutde keiner gesagt, die taub war, odet langsam begriff, denn sie hatte mehr Freude daran sie alle zu verbrennen, als wenn man ihr ein großes und feines Stück Leinen geschenkt hatte, sie nahm also wohl acht auf einmal und schmiß sie zum Fenster hinaus. Da sie aber zu viele auf einmal gesaßt, siel eins davon dem Barbier vor die Füße nieder, der es schnell aushob um den Litel zu sehn, der so sautete: historia von dem berühmiten Rieter Tirante dem Beissen.

Gelobt fei Gott! rief der Pfarrer mit lauter Stimme aus, daß wir diesen Tirante den Beiffen haben! Gebt ihn her, Gevatter, denn ich vetsichere Euch, er ift ein Schaf von Bergnügen, eine Fundgrube von Beitvertreib. hierinn befindet sich Don Khrieeleison von Montalban, summt seinem Bruder Thomas von Montalban und dem Ritter Trockenbrunn, imgleichen der Breitampf, den der tapfre Dreierlen init einem hunde hielt, die Artigfeiten der Jungfrau Lebensfreude, mit den Liebeshandeln und Intriguen der Wittwe Besanftigt, auch eine Frau Raiserinn, die in ihren Edelknaben hipolito verliebt ift. Ich versichre Euch Gevatter, daß in Anfehung bes

Stils dies das beste Buch von der Wolt ist, denn hier effen die Ritter, schlafen und sterben auf ihren Betten, machen ein Testament vor ihrem Tode, nebst andern Dingen, von denen alle ühriegen Bücher dieset Art gar nichts erwähnen. Dabei glaub' ich aber doch, daß der Berfasser, ohne is viel Fleiß und Arbeit auf alles dies verwandt zu haben, verdient hatte, Zeit seines Lebens auf die Galeeren zu kommen. Nehmt es mit nach hause und leset es, und Ihr werdet sinden, daß ich die Wahrheit gesagt habe.

Ich will es thun, antwortete der Barbier, aber mas machen wir mit den übrigen fleinen Buchern?

Diefe, sagte der Pfarrer, werden keine Ritterbucher, sondern Poefien sein. Er schlug eins auf, welches die Diana des Georg de Montemanor war und sagte, weil er alle übrigen für ähnliche Werke hielt: Diese verdienen nicht, wie jene, verbrannt zu werden, denn sie stiften und werden niemals solch Unheil stiften, als die Ritterbücher gestiftet haben, diese Bücher sind zu verstehn, ohne daß sie dem Leser Nachtheil bringen.

Ad, mein herr! fagte die Richte, Ihr folltet Doch lieber fo gut fein und fie wie die andern verbrennen laffen, denn wenn wir den herrn Obeim von feiner Ritterfucht geheilt haben, fo liefet er diefe Bucher, und verfallt vielleicht das rauf, ein Schafer zu werden, und singend und musicirend durch Balder und Wiefen zu ziehn, oder er wird wohl gar ein Poet, welches doch die unheilbarfte und allerhartnackigste Rrankheit fein foll,

Die Jungfer hat sehr Recht, sagte der Pfarerer, wir sollten also unserm Freunde lieber auch diesen Stein des Anstosses aus dem Wege raus men. Wir wollen also mit der Diana des Monetemayor den Anfang machen: ich glaube, sie muß nicht verbrannt werden, sondern man muste nur alles das wegschneiden, was von der weisen Seelicia und dem bezauberten Wasser handelt, eben so alle die altväterichen Berse, und dem Werke in Gottes Nahmen die Prose und Ehre lassen, unter solchen Buchern das erfte zu sein.

Mas hier folgt, fagte ber Barbier, ift die Diana, die man die zweite vom Salamametiner pennt, und hier ift noch ein anderes Buch, mit demfelben Litel, vom Gil Polo perfagt.

Die Des Salamantinees, antwortete der Pforrer, mag jene zum hofe verdammten begleicten und ihre Zahl vermehren, die aber vom Gil Polo muffen wir bewahren, als wenn sie vom Apollo ware. — Aber weiter, herr Gevatter, und macht hurtig, denn es wird schon spat:

Diefes Buch, fagte der Barbier indem er ein. Don Quirote. I.

andetes aufschlug, führt den Titel, Behn Bu. Ger vom Glud der Liebe, verfaßt von Antonio de Lafraso, einem Sardinischen Poeten.

Bei meinem heiligen Amte, fagte der Pfarrer, feit Apollo Apollo gewesen, die Musen Musen ind Poeten Poeten, ist kein so anmuthiges
und tolles Buch als dieses geschrieben, es ist das
trefflichste, ja das Einzige unter allen, die in
dieser Gattung jemals an das Licht der Welt gestreten sind, und wer es nicht gelesen hat, kann
überzeugt sein, daß er noch nichts vollkommen
Schönes gelesen hat. Gebt es gleich her, Ges
vatter, dieser Fund ist mir mehr werth, als wenn
mir einer ein Ptiesterkleid von dem groben Flos
rentinischen Tuche geschenkt hätte.

Er legte es mit der größten Freude bei seit und der Barbier suhr fort, indem er sage: nun folgt der Schäfer von Iberia, die Nymphen von Henares, und die Entwirrung der Eisersucht.

Bei diefen ift weiter nichts zu beobachten, fagte der Pfarrer, als daß man fie dem weltlie den Urme der haushalterinn überliefre und zwat ohne mich zu fragen, watum, weil wir fonft nies mals fertig wurden,

Der nun folgt, ift der Schafer der Giliba.

Diefer ift fein Schafer, fagte der Pfarrer, fondern ein fehr gebildeter Hofmann, bewahrt ihn wie ein koftbares Rleinod.

Dies große Buch hier, fagte der Barbier, beift Chat mannichfaltiger Gedichte.

Baren es nicht fo viele, fagte der Pfarrer, fo hatten fle mehr Berth, diefes Buch mußte von manchen Gemeinheiten gesiebt und gereinigt werden, die sich unter feinen Schönheiten befina ben; hebt es auf, benn der Autor ist mein Freund, ben ich wegen der von ihm geschriebenen erhae benen und heroischen Gedichte fehr hochschäfe.

Diefes, fuhr der Barbier fort, find die Geb

Auch der Berfasser dieses Buchs, antwortete der Pfarrer, ist mein guter Freund und in seinem Munde entzuden seine Berse, wenn man sie hort, denn seine Stimme ist so suß, daß sein Gesang ein Zauberklang zu nennen ist. In feinen Eklogen ist er etwas weitläuftig, doch war des Guaten niemals zu viel: bewahrt dies Buch mit den auserwählten. Was steht denn aber daneben?

Die Galatea des Miguel de Cerbane tes, antwortete der Barbier.

Diefer Eervantes ift feit vielen Jahren mein guter Freund, und ich weiß, daß er gewandter im Leiden als in Reimen ift. In feinem Buche ift manches gut erfunden, manches wird vorbereitet und nichts zu Ende geführt: man muß ben versprochenen zweiten Theil erwarten, viels leicht verdient er sich durch diesen die Inade für das Ganze, die man ihm jest noch verweigern muß; bis dahin, herr Gevatter, hebt das Buch in Eurem Saufe auf.

Das will ich, antwortete der Barbier, und nun folgen hier drei in Eins gebundene, die Araucana des Don Alonzo di Ercilla, die Austriada des Juan Rufo, Juraden won Cordova, und der Monserrate des Eristoval de Birues, des Balenzischen Poeten.

Diese drei Bucher, sagte der Pfarrer, sind die besten heroischen Gedichte, die in Castilianischer Sprache geschrieben sind, sie können sich mit den berühmtesten der Italianer messen, hebt sie als die köstlichsten Stude der Poesie auf, die Spanien besiet.

Der Pfarrer mar nun mude, mehr Buches angufebn, er endigte alfo damit, daß er befahl, alle übrigen zu verbreunen, aber der Barbier bielt icon eins aufgeschlagen, welches den Titel führte: die Thranen der Angelica.

Ich hatte felbst Thranen vergoffen, sagte der Pfarrer als er diefen Rahmen hotte, wenn ich dieses Buch hatte mit verbrennen laffen, denn der Berfasser war einer der berühmtesten Poeten nicht allein in Spanien, sondern in der gangen

Welt, der auch einige gabeln des Ovidius übere aus gludlich Cherfest hat.

## Siebentes Rapitel.

Don dem zweiten Auszuge unfers wadern Rittes Bon Quirote von la Mancha.

In diesem Augenblicke sing Don Quirdte an mit lauter Stimme zu schreien: wohlauf! wohlauf! ihr tapfern Nitter! wohlauf! es ist von nothen, die Starke Eurer tapfern Arme zu zeigen, damie die Höflinge nicht das Beste im Turniere gewins nen! Auf dies Geschrei und Lätmen liesen sie hinzu und brachen dadurch das Gericht über die andern Bücher ab: und so ist es wahrscheinlich, daß die Carolea und der Löwe von Spanien, mit allen Thaten des Raisers, von Don Luis de Avila versaßt, ungesehn und ungehört dem Feuer übergeben sind, die wohl hätten versschont bleiben können, die auch vielleicht kein so grausames Schicksul erfahren, wenn sie vom Pfarrer angetrossen wären.

Alls fie zu Don Quirote tamen, war er fcon aus dem Bette aufgeftanden; er fcbrie und tobte und fclug von allen Seiten um fich, wobei er fo wach war, als wenn er gar nicht geschlafen hatte. Sie unterliefen ihn und warfen ihn mit Bewalt auf fein Bett, als er darauf ein wenig beruhigt war, mandte er fich jum Pfarrer und fagte: 2Bahrlich, Berr Ergbifchof Turpin, große Schande ift es fur uns, die wir die zwölf Dairs genannt merden, fo mir nichts dir nichts den Sofrittern den Gieg diefes Turniers ju taffen, ba wir ubris gen Abentheurer boch ben Preis der vorigen bref Tage gewonnen haben. Beruhigt Gud, Bert Bevatter, antwortete der Pfarrer, Gott, wird es fügen, daß das Blud fich wieder wendet und daß das, was heut verloren ift, morgen wieder gewonnen wird, jest tragt nur fur Gure Bohlfarth Sorge, denn Ihr mußt über die maagen ent-Eraftet fein, wenn Ihr nicht gar ichlimm vermunbet feib. Bermundet nicht, fagte Don Quirote, aber gewiß febr gerichlagen und gerqueticht, benn der Baftard Don Roland hat mich unfäglich mit dem Stamme einer alten Giche gerprügelt und blog aus Reid, weil er gewahr wird, daß ich fein einziger Rebenbuhle in der Tapferteit bin; aber ich will nicht Reinald von Montalban beif. fen, wenn er mir nicht alles, fobald ich nur von Diefem Bette aufftebe, trot allen feinen Bezauberungen bezahlen foll: jest aber bringt mir aus genblicklich Speife, denn diefer bedarf ich am meiften und nachber will ich icon auf Rache denfen.

Gie thaten es, sie gaben ihm zu effen und überließen ihn dann dem Schlase zum zweitenmale, indem Alle seine Thorheit bewunderten. In dieser Nacht verbrannte die Haushälterinn alle Bücher, die sie im hofe und hause antraf und so sind wohl manche umgekommen, die verzdient hatten, in ewigen Archiven ausbewahrt zu werden, aber das Schickal und die Trägheit des Richters vergönnte es ihnen nicht und so erfüllte sich an ihnen das Sprüchwort, daß die Gerechten zugleich mit den Gündern büßen müssen.

Gin Mittel, das ber Pfarrer und der Barbier gegen die Rrankheit ihres Freundes erfonnen, mar, das Buderzimmer zu vermauern und anzustreichen, damit er es nicht wiederfinde, menn er aufftande, weil mit der meggeraumten Urfach auch die Wirkung aufhoren murde, wobei fie fagen wollten, daß ein Bauberer Bucher, Bims mer und alles entführt habe; dies ward wirklich mit großer Schnelligfeit ins Wert gefest. Nach ameien Tagen erhub fich auch Don Quirote, und fein erfter Bang mar, nach feinen Buchern gu febn und da er das Bimmer nicht da fand, mo er es gelaffen hatte, mandelte er fuchend von einer Geite zur andern. Er ging dahin, mo die Thur gemesen war und taftete mit den Sanden und blidte mit den Mugen bin und ber, ohne ein

einziges Wort zu fprechen; nachdem fo eine geraume Beit berflossen war, fragte er endlich die haushalterinn, wo sich denn sein Bucherzimmer besinde. Die haushalterinn, die schon auf ihre Untwork abgerichtet war, sagte: Was für ein Bimmer, oder was sucht Ihr denn itgend da, gnadiger herr? Wir haben im hause weder das Bimmer, noch die Bucher mehr, denn Alles hat der leibe hafte Leufel mitgenommen.

Richt der Teufel, fagte die Richte, fondern ein Bauberer, der auf einer Bolfe in berfeiben Racht fam, nachdem Guer Onaden Lags vorber abgereift waren; er flieg von einer Golange ab, auf der er wie ein Ritter faft, ging in das Bimmer, und was er drinne gemacht bat, weiß ich nicht, aber nach einer fleinen Buile flog er wieder gum Dache hinaus und lief das haus voller Raud, und ale wir gufebn wollten mas er gemacht hatte, fanden wir weber Bud noch Bimmer mehr; nur das etimnere ich mich noch, wie auch die Baushalterinn, daß im Mugenblide, als der alte Rerl fortfliegen wollte, er laut fagte, daft er aus heimlicher Feindschaft, die er gegen ben Berrn ber Bucher und Des Bimmers habe, ein Unheil angerichtet, das man nachber icon finden murde. 3ch glaube, er nannte fich ben meifen Munnaton.

Frefton wied er gefagt haben, fprach Dow Quirote.

Ich weiß nicht, antwortete die haushalterinn, ob er Freston voer Friton hieß, aber sein Rahme endigte fich auf ton. Dieser, antwortete Don Duirote, ist ein weiser Jauberer und mein großer Feind, denn er ist mir gramlich, weil er durch seine Runst und Wissenschaft in Erfahrung ges bracht, daß ich einst in kunftigen Beiten einen Bweikampf mit einem Ritter bestehn werde, den er begünstigt, und ich soll ihn überwinden, ohne daß er es zu hindern vermag und dervhalben erd zeigt er mir so viele Unart, als er nur kann. Aber ich verkündige ihm, daß et dem nicht widers streben noch ausweichen kann, was der himmel verhängt hat.

Das ist gewistlich mahr, fagte bie Nichte, aber warum wollen fich ber herr Oheim in der gleichen handel mischen? Ware es nicht angenehemer, ruhig zu hause zu bleiben, als in der Wett herum zu ziehn, um das Brod der Betrubniß zu koften? Gar nicht einmal zu erwähnen, daß mane cher nach Wolle geht und geschoren nach hause kömmt.

O Nichte! rief Don Quirote aus, welche uns gereimte Dinge fprichft du da! Bevor mich einer fcheeren follte, mufte der eber fo haut als Bart dran ftreden, der fich nur unterfinge, ein einziges meiner haare zu berühren. Gie antworteten ihm michts weiter, weil fie faben daß er in Born geriets: Er hielt fich noch ferner vierzehn Tage ganz friedlich im Hause, ohne den Argwohn zu veranlassen, daß er in seinen vorigen Tollheiten fortsahren werde; in dieser Zeit führte er sehr anmuthige Gespräche mit seinen beiden Gevattern, dem Pfarrer und Barbier, in welchen er behaupe tete, daß das, was der Welt am meisten von nöthen, irrende Ritter waren, und daß in ihm die irrende Ritterschaft wieder auferstünde. Der Pfarrer widersprach ihm einwal, ein anders mal gab er ihm Recht, denn wenn er nicht mit dieser Rlugheit versuhr, konnte er nicht mit sim fertig werden.

In dieser Beit handelte Don Quipote mit einem Bauer, seinem Nachbar, einem für wacker geltenden Manne (wenn man nehmlich den so nennen kann, der gar kein Geld hat) der aber nicht sonderlichen Wis im Kopse hatte. In diesen drang er so sehr, redete ihm zu und versprach ihm so viel, daß der gute Landmann sich entschloß, mit ihm auszuziehn und als sein Edel-knabe zu dienen. Unter andern Dingen sagte ihm Don Quipote, daß es für ihn der größte Gewinn sei, mit ihm zu ziehn, denn es könnte ihm sehr leicht ein Abentheuer aufstoßen, in dem statt der Streu, die er jest verließe, eine Insel gewonznen würde, über die er ihn zum Statthalter sesen wolle. Auf diese und ähnliche Bersprechungen

verließ Sancho Panfa (fo hieg der Bauer) Krau und Rinder und mard der Edelfnabe feines Nachbars Don Quirote forgte ferner dafür. Beld anguschaffen, er verfaufte alfo ein Stud, verpfandete ein andres, alles aber in eiliger Une ordnung, und brachte fo eine anfehnliche Gumme jufammen. Er verfah fich auch mit einem Schilde. den er von einem Kreunde borgte, verfestigte, fo gut er fonnte, feinen gerichlagenen Belm, und bestimmte feinem Edelenaben Sancho Lag und Stunde, wann er fich auf den Weg machen wolle, damit diefer fich mit allem Rothigen verfeben konne; por allen Dingen aber befahl er ihm, einen Schnappfack mitzunehmen. Jener verfprach ibn nicht zu vergeffen, und dag er felbit einen Gfel mitnehmen wolle, der fehr mader fei, denn er befige nicht die Babe, viel zu Rug zu laufen. Das mit dem Gfel verschnupfte Don' Quirote ein menig, denn er überlegte fogleich, ob er fich eie nes irrenden Ritters entfinnen tonne, der feinen Edelknaben efelweife beritten mit fich geführt, aber nicht ein einziger tam ihm in die Gedanten : doch bewilligte er demohngeachtet, ihn mitzuneh. men, mit dem Borfage, ihn bald ehrenvoller beritten zu machen, weil er Belegenheit habe, bem erften unhöflichen Ritter, Der ihm auffließe, fein Pferd zu nehmen. Er verforgte fich auch mit hemden und andern Dingen, dem Rathe zu folge, den ihm der Schenkwirth gegeben hatte. Als nun alles gethan und vollbracht, zogen sie in einer Racht, ohne daß Sancho von Frau und Kindern, oder Don Quirote von Haushalterinn und Nichte Abschied genommen, aus dem Borfe aus, wobei sie kein Auge bemerkte, und sie so eilig reisten, daß sie mit Tagesanbruch sicher waren, nicht eingeholt zu werden, wenn man sie auch aufsuchen sollte. Sancho Pansa zog auf seinem Thiere mit Schnappsfack und Schlauch wie ein Patriarch einhet, insdem er sich schon in seinen Gedanken als den Statthaltet der Insel faß, die ihm seln Hert verssprochen hatte.

Don Quirote war bemüht, dieselben Wege wieder einzuschlagen, die er auf seiner ersten Reise genommen hatte, und diese gingen über das Feld Montiel; auf diesem zog er auch jest fort und mit weniger Gefährlichkeit als das votige mal, denn da es früh Morgens war, so trassen ihn die Sonnenstrahlen nur von der Seite und ermüdeten ihn nicht. Indem sprach Sancho Pansa zu seinem Herrn: schaut auch, herr irrender Ritter wohl zu, daß Ihr das nicht vergest, was Ihr mir von wegen der Insel versprochen habt, ich will sie gewiß statthaltern und ware sie noch so groß. Hierauf erwiederte Don Quirote: Du mußt verstehn, Freund Sancho Pansa, daß es eine sehr gewöhnliche Sitte der alten irrenden

Ritter mar, ihre Ebelknaben zu Statthaltern von Infeln oder Reichen zu machen, die fie gemane nen, und ich bin fest entschloffen, daß durch mich ein fo edler Bebrauch nicht erlofchen foll, liebes dente ich darauf, ihn ju verbeffern, denn oft, ja vielleicht meistentheils warteten fie, bis ihre Edel. Enaben alt maren, icon mude im Dienft und der bofen Lage und der noch bofern Rachte überdruffig, dann gaben fie ihnen die Burde eines Bergogs, oder mindeftens eines . Markgrafen von irgend einer Mart oder einer Proving, nachdem fie groß oder flein mar. Aber menn du lebft und ich leben bleibe, fo fann es wohl gefchehn, baf ich innerhalb acht Tagen ein Reich gewinne, das andre, daran hangende in fich begreift, und es mag dann gutreffen, bag du in dem einen von diefen als Ronig gefront wirft; diefes ift auch nichts Conderliches, denn nachdem, mas und wie alles den irrenden Rittern begegnet, das man weder je gefehn noch fich borftellen tann, tann es fich gar leicht fügen, daß ich noch mehr gebe, als ich Dir verfpreche.

"Auf die Art, antwortete Sando Panfa, wenn ich nun durch ein foldes Wunderwerk, wie Guer Gnaden da fagt, König wurde, fo wurde hanne Gutierrez, meine Alte, Königinn, und meine Rinder Jufanten?

Wer zweifelt denn daran? antwortete Don : Quirate. Ich zweiste, sagte Sancho Pansa, benn wie es mir vorkömmt, wenn Gott auch Königreiche auf die Erde herunter regnen ließe, so paste boch teins davon auf den Kopf der Marie Gutierrez. Nein, herr, nicht für einen Orener past sie sich zur Königinn, Gräfinn mag eher gehn, und auch das nur mit Gottes Beistand.

Laß du alles Gott empfohlen fein, Sancho, antwortete Don Quirote, der wird dir geben, was dir am besten zusteht, aber erniedrige dein Gemuth nicht so sehr, daß du dich mit etwas Geringerm, als der Stelle eines Gouverneurs gufrieden stelltest.

Das foll nicht gefchehn, mein gnabiger herr, antwortete Sancho, da ich vollends einen fo treff-lichen herrn in Guer Gnaden habe, der icon weiß, was er mir geben foll, das mir beilfam und guträglich ift.

## Achtes Rapitel.

Bon bem guten Glude, welches der tapfre Don Quipote in dem granlichen und unerhörten Abentheues mit den Windmuhlen hatte, nebst andern Gludsfällen, die der Ausbewahrung wurdig.

Indem faben fie wohl dreiffig bis vierzig Bindmublen, die hier auf dem Gelde ftanden und fo wie sie Don Quirote erblidte, sagte er zu seinem Ebelknaben: das Glud führt unfre Sache beffer, als wir es nur wunschen konnten, denn siehe, Freund Sancho, dort zeigen sich dreißig oder noch mehr ungeheure Riesen, mit denen ich eine Schlache zu halten gesonnen bin und ihnen allen das Leben zu nehmen; mit der Beute von ihnen wollen wir den Anfang unsers Reichthums machen, denn dies ist ein trefflicher Krieg und selbst ein Gottesdienst, diese Brut vom Angesichte der Erde zu vertilgen.

Belde Riefen? fragte Cancho Panfa.

Die du dorten fiehft, antwortete fein Berr, mit den gewaltigen Urmen, die juweilen wohl zwei Meilen lang find.

Seht doch hin, gnabiger herr, fagte Sancho, daß das, was da fteht, teine Riefen, sondern Windmuhlen find, und was Ihr für die Arme haltet, sind die Flügel, die der Wind mmdreht, wodurch der Mühlenstein in Gang gebracht wird.

Es icheint wohl, antwortete Don Quirote, daß du in Abentheuern nicht sonderlich bewandert bift, es sind Riesen, und wenn du dich suchtest, so gehe von hier und ergieb dich in einiger Entfernung dem Gebete, indes ich die schreckliche und ungleiche Schlacht mit ihnen beginne.

Mit diesen Worten gab er feinem Pferde Roginante die Sporen, ohne auf die Stimme

feines Edelfnaben Cancho gu achten, Der ihm noch immer nachrief, daß es gang gewiß Bind. mublen und nicht Riefen maren, was de angreis fen wollte. Aber er mar fo feft von den Riefen überzeugt, daß er weber nach ber Stimme feines Staumriftere Sancho borte, noch fich zu febn bemihte, bis er dem Orte, wo fie ftanden, nabe getommen war, worquf er mit lauter Stimme rief: entflieht nicht, ihr feigherzigen und niedertrachtigen Greaturen! ein einziger Ritter ift es, der Guif die Stirn bietet. Bugleich erhob fich ein fleigiet Bind, der Die großen Blugel in Bemegung feste; ale Don Quirote Dies gemahr ward, fubr er fort: Strecttet Ihr auch mehr Urme gis, als der Riefe Brigreus, fo fofft 3hr es dennoch bezahlen! Und indem er dies fagte und fich mit ganger Geele feiner Gebiefering Dule cinea empfohl, die er flehte, ibm in diefer Ge fahrlichteit zu helfen, wohl von feinem Schilde bededt, in der Rechten die Louze, fprengte er mie dem Rozinante im pollen Gallopp auf die vorderfte Windmuhle los und gab ihr einen Langenflich in ben Flügel, ben ber Bind fo heftig berum. drehte, daß die Lange in Stude fprang, Pferd und Reiter aber eine große Streife über Das Beld meig gefchlendert wurden,

Saricho Panfa trabte mit ber größten Gilfertigkeit feines Chele herbei und als er hingu kann, fand

fand er, daß Don Quirote fich nicht rabren tonnte, fo gewaltig mar der Sturg, den Roginante at than hatte. Bott fteh uns bei! fagte Cancho. fagte ich's Eure Gnaden nicht, daß 3hr gufebn möchtet mas Ihr thatet, und daß es nur Binde mublen maren, die ja auch jeder fennen muß, wer nicht felber welche im Ropfe hat! - Bieb dich jur Rube, Freund Ganche, antewortete Don Quirote, das ift Rriegesgluck; das am meiften von allen Dingen einem emigen Beibe fel unterworfen ift; um fo mehr, da ich glaube, und es auch gewiß mahr ift, daß eben der meife Frefton, Der mir mein Bimmer und meine Budier geraubt hat, mir auch jest tiefe Riefen in Dube . fen permandelt, um mir den Ruhm ihrer Beffegung zu entreiffen. Go groß ift die Feindichaft, Die er ju mir tragt! Aber endlich, endlich wird er doch mit allen feinen bofen Runften, nichts gegen die Tugend meines Schwerdtes vermogen!

Gott mag es fo fügen, antwortete Sancho Panfa, indem er fich bemühte ihn aufzurichten; worauf er ihn auf den Rozinante seste, dessen Glieder ausgerenkt waren und so verfolgten sie, indem sie sich von dem überstandenen Abentheuer unterhielten, den Beg nach dem Hafen Lapice. Dort, meinte Don Quirote, musse es viele und mancherlei Abentheuer geben, weil es ein so bessuchter Ort sei; über den Verlust seiner Lanze war

ar fehr betreten und indam er darüber mit feinem Edelfnaben fprach, fagte er: 3ch erinnere mich. gelefen gu haben, dag ein Spanifcher Ritter, Diego Perez de Bargas genannt, als in einer Schlacht fein Schwerdt gerfprang, er einen gewaltigen Bweig oder Aft von einer Giche rif, und mit diefem an felbigem Sage folche Thaten verrichtete und fo viele Mohren gerfchlug, daß er ben Bunahmen des Berichlägers annahm, bon melder Begebenheit fich auch fpaterbin feine Rach-Fommen Bargas und Berfchläger nannten. Diefes wird darum ergablt, weil auch ich von der erften Steineiche einen 3weig abgureiffen gedente, ber gerade fo gewaltig ift; wie jener, und mit welchem ich mir felderten Thaten gu thun in ben Ginn gefest, daß du dich gludlich preifen mirft. dazu auserlefen zu fein, fie angufchauen und ein Beuge von Dingen ju merben, Die man taum wird glanben tonnen,

n Das gebe Bott! fagte Sanche, ich glaube auch alles, wie es Euce Anaden ba erzählt, aber bet Euch doch ein bischen gerade, benn mir dunft, Ihr hangt fo auf der Geite; bas ift ger wif noch ein Mahlgeichen von dem Falle.

Es ift mahr, antwortete Don Quipote, und wenn ich aus Schmerz nicht klage, fo geschieht er nur, weil es irrenden Rittern nicht ziemlich ift, über irgend eine Wunde zu klagen, und wenn selbft die Eingeweide hindurch kamen.

Wenn dem fo ift, so lage fich nichts dagegen fagen, antwortete Sancho, aber das weiß Gott, daß Ihr mir eine Liebe thatet, wenn Ihr klagtet, falls es Ench irgendwo weh thut; von mir kann ich versichern, daß ich mich über den allerkleinsten Gchmerz beklage, wenn es sich nicht auf die Stallmeister der irrenden Ritter ebenfalls erstreckt, daß sie nicht klagen durfen.

Don Quirote mußte über die Ginfalt feines Stallmeifters lachen und antwortete, daf et fich beflagen tonne, wie und wie oft es ihm beliebe, denn er habe bis dahin noch nichts vom Begentheil in den Borfcheiften der Ritterfchaft gelefen. Sanche fagte, er bemerte, daß es Beit fei ga effen. Bein Berr erwiederte, daß er es noch nicht bedürfe, daß er aber effen könne, fo viel er wolle. Mit diefer Erlaubnig richtete fich Gancho auf feinem Thiere fo bequem ein, ale er nur tonnte. er nahm aus dem Conappfacte mas er bineingepadt batte und fo folgte er reitene und effenb feinem herrn eine große Streite, indem er von Beit zu Beit ben Schlauch mit fo vielem Anftanbe an den Mund feste, daß ihn der ausgelernteffe Gaftwirth von Malaga hatte beneiden tonnen. Die er nun fo fortzog, und die Schludigen immer ichneller wiederholte, gedachte er teines Berfprechens mehr, das ihm fein Berr gethan butte, hielt es auch für feine Befchwerbe, fondern fie

eine große Ergöffung; Berumzuirren und Abentheuer aufzusuchen, wenn sie auch noch so gefahrlich sein sollten

Gie mußten endlich die Nacht unter einigen Baumen gubringen, und bon dem einen Baume brach Don Quirote einen trodinen 3weig ab, ber ihm gur Lange dienen follte, an den er auch das Gifen befestigte, das ihm von der zerfchlagenen übrig geblieben mar. Don Duirote fchlief die gange Racht hindurch nicht, fotdern gedachte an feine Gebieterinn Dulcinea, um es nachzuchnn, mas er in feinen Buchern gelegen, wie bie Mitter ohne Schlaf viele Rachte in den Baldungen und Einoden gubrachten und fich mit dem Undenten ihrer Berricherinnen unterhielten. Richt alfo trieb es Cancho Danfa, der, da er den Magen, und gwar mie feinem Saberfüppchen angefullt hatte, die gange Nacht aus einem Sturte ichlief und auch nachher nicht erwacht mare, wenn ihn fein herr nicht aufgewecht hatte, denn die Strahlen der Conne, die ibm auf das Beficht. fcfenen; fo wie der Gefang der Bogel, die von allen Breigen mit jubelndem Befange die Untauft bes neuen Sages feierten, permochten es nicht. 21s er fich ermuntert hatte, ichenfte er feinem Golauche eine Umarmung, mobei er ihn viel eingefallner fand, als den Abend vorher, und fich von Bergen darüber betrübte, meil es nicht ausfah, als

wenn fie auf diefem Bege feine Auszehrung murben heilen tonnen. Don Quirote begehrte nicht zu frühftuden, weil er fich, wie icon gefagt, mit nahrhaften Borftellungen unterhalten hatte.

Gie ritten auf der Strafe nach dem Safen Lapice weiter, den fie auch drei Stunden nach Connen . Aufgang entdedten. Bier, rief Don Quirote, als er ihn erblickte, Bruber Gancho, hier konnen wir die Sande bis an die Ellenbogen binauf in das tauchen, was man Abentheuer nennt, aber bernimm, daß wenn du mich auch in der allergrößten Gefahr erblicken follteft, du doch. niemalen die hand an den Degen legen follft, um mich zu vertheidigen, außer du mußteft gemahr werden, dag ich vom Pobel oder gemeinen Bolfe beleidigt murde, in einem folchen Salle ift es dir gestattet, mir beiguftehn : find es aber Rite ter, fo ift es dir nach den Rittergefegen feines. weges erlaubt oder vergonnt, mir gu helfen, bis du felbit gum Ritter gefdlagen bift.

Geid versichert, gnadiger herr, antwortete Sancho, daß ich Euch darinne punktlich Gehors sam leifte, vollends da ich sehr friedliebend bin und mich nicht gern in Schlägereien und handel einmenge; aber freilich, wenn einer meine eigne Person angreisen wollte, da wurde ich nach Euren Gefeben nicht fragen, denn gettliche und menschliche Gesehe eslauben, daß sich jedermann wehren darf, wenn ihm was zu Leide geschieht.

Das laugne ich auch gar nicht, antwortete Don Quirote, nur in dem Umftande, daß du mie nicht gegen Ritter beiftehn darfft, follft du deine naturliche hige bandigen.

Ich fage ja auch, bag ich es thun will, and wortete Sancho, und daß ich diese Borfchrift fo genau halten will, wie ben Conntag.

Mis fie fo redeten, zeigten fich auf dem Bege gwei Bruber von dem Orben bes beiligen Benebict, die guf zweien Dromebaren ritten, benn viel kleiner maten die Maulthiere nicht, auf de nen fie fagen; fie trugen Brillen und Gonnenfchirme. Ihnen folgte eine Rutiche, von vieren ober fünfen gu Pferde, und gwei Efeltreiberjungen gu Gufe begleitet. In der Rutiche mar, wie man nachher erfuhr, eine Biscajifche Dame, Die nach Gwilla gu ihrem Gemabl reifte. der in einem ehrenvollen Beichafte nach Indien ging. Die Daters reiften nicht mit ihr, ob fie gleich die felbe Strafe zogen, aber taum hatte fe Don-Quirote gefehn, als er ju feinem Stallmeifter fagte: Wenn ich wich nicht truge, fo ift diefes das berühmtefte Abentheuer, das jemalen gefehn worden, benn diefe ichwargen Dinge, die bort fommen, mogen wohl fein, und find auch gewiß gwei Bauberer, die in jener Autsche eine geraubte Dringeffinn fortführen, und es ift alfo bon nothen, diefem Ungebuhr nach meinem vollen Bermögen au fteuern.

Dus wird noch schlimmer gehn, wie mit den Windmuhlen, sagte Sancho, seht guddiger herr, das sind Bruder des heiligen Benedict, und in der Autsche find wohl andre reisende Leute. Hort, was ich sage, und seht was es ist, daß Euch det Leufel nicht einen Jrrthum macht.

Ich habe bir, Sancho, schon gesagt, antworetete Don Quirote, bag du wenig von der Natur der Abentheuer verstehft, was ich sage ist Wahre heit, wie du sogleich gewahr werden sollst.

Mit diesen Worten ritt er fort und flellte sich in die Mitte des Weges, den die Patres kamen, und als er so nahe wur, das sie seine Rede vernehmen konnten, sagte er mit lauter Stimme: Teuflisches und heidnisches Gesindel! sogleich gebe die erhabnen Prinzessinnen frei, die Ihr mit Genwalt in jener Autsche fortführt! wo nicht, so seid gesaft, plöslich den Lod als gerechte Strafe Eurer libelthaten zu empfangen!

Die Patres hielten an und vermunderten fich fowohl über Don Quirotes Geftalt, als auch über feine Rede, welche fie alfo beante morteten:

Berr Ritter, mir find weder teuflich noch beiddifch, fondern zwei Monche von Sanct Benedict, die ihre Strafe ziehn und nicht wiffen, ob in jener Rutiche mit Gewalt fortgeführte Pringeffinnen find, oder nicht.

Bo achte nicht auf Gure liftigen Reden, benn ich tenne Gud, Lugenbrut, fprach Don Quirote; und ohne eine andre Untwort ju erwarten, fpornte er ben Roginante, und griff mit folder Buth und Redheit den porderften Monch mit eingefentter Lange an, dag wenn fich der Dater nicht' behende vom Maulthiere geworfen, er ihn übel von feiner Sohe herunter gefturgt, fcmer verwundet, oder gar getodtet hatte. Der zweite Mond, da er inne mard, wie man feinen Befahrten behandelte, fließ feine Beine in das Bebaude feines trefflichen Illaulthiere und fing an. leichter als der Bind, über bas geld gu rennen. Mis Cancho Danfa den Monch auf der Erde liegen fah, flieg er behende von feinem Efel ab, madte fich über ihn und fing an, ihm die Rleiber auszugiehn. Die Jungen der beiden Monche Zamen nun hingu und fragten ihn, warum er diefen ausfleide? Cancho antwortete, daß ihm diefes rechtmafig zuftehe, als Die Beute der Schlacht, die fein herr Don Quirote gewonnen habe. Die Jungen, die feinen Gehers verftanden, auch nicht wußten mas er mit der Beute und der Schlacht fagen wolle, und Don Quirote weit ab von fich erblickten, der mit denen in ber Rutiche fprach, nahmen Cando, ichmiffen ihn auf den Boden, riffen ibm die Saare aus dem Barte und richteten ibn mit Suftritten fo übel

gu, daß er ohne Othem und Besinnung auf der Erde liegen blieb. Ohne einen Augenblick zu warsten, stieg nun der zitternde Monch, ganz blaß im Gesichte, wieder auf sein Maulthier, und trabte, so wie er sich beritten sah, seinem Gesfährten nach, der in einer weiten Entsernung still hielt und den Ausschlag dieses überfalls abwarstete; ohne- aber weiter den Berlauf der Begebenheit zu erwarten, sesten sie ihren Weg fort und machten so viele Rreuze, als wenn ihnen der Teufel auf den Schultern ware.

Don Quirote befand fich, wie icon gemeldet. bei der Dame in der Rutiche und fagte: Gure Schonbeit, meine Bebieterinn, mag nun wieder mit ihrer Derfon nach ihrem Wohlgefallen ichalten. denn der Stolg Gurer Rauber liegt auf dem Boden gestrecht, begahmt durch die Starte diefes meines Armes. Und damit Ihr nicht in Gorgen fteht, den Nahmen Gures Befreiers zu erfahren. fo migt, dag ich Don Quirote von la Mancha bin, irrender Ritter und Abentheurer, Gefangener der ohnvergleichlichen und ichonen Donna Dulcinea von Tobolo; jum Lohn der Bohlthat, die 3hr von mir empfangen, begehre ich nichts meiteres als daß Ihr nach Lobolo fehrt, Guch meinere feits diefer Dame prafentirt und ihr fagt, mas id gu Gurer Befreiung gethan.

Alles mas Don Quirote fagte, horte ein Stall.

meister der esenfalls die Autsche begleitete, und ein Biscaper war, mit an. Da dieser sah, daßer ben Wagen nicht wollte fort lassen, wenn er nicht den Weg nach Loboso einlenkte, wie er sorderbe, so machte er sich an Don Quipote, und indem er die Lanze anfaste, sagte er mit seiner schlechten Castilianischen und noch schlechtern Biskleichten Sprache: Weg Ritter, damit du dich wegscheren! Bei Gott, un den ich bete, läst du nicht den Kutsch, ich dich so schlachten, als wärst du Biscajer!

Don Quirote verstand seine Meinung mohl und antwortete mit ungemeiner Rube: Bacft du ein Ritter, wie du es nicht bift, so hatte ich dich für deinen Abermit und beine Frechheit icon gezüchtigt, du dienender Sklave!

Der Biscajer verfeste hierauf: Ich tein Ritter? Schwör zu Gott, du fo lügft, wie ein Christ! Schmeiß Lanz weg, greif Gabel und gleich follst febn, wen die Maus am besten gesfangen triegen; Bistajer zu Land, Edelmann zu See, Edelmann zum Teufel und lügft, sagst du's anders!

Du wirft es ploglich ichauen, wie Agrages fagt, antwortete Don Quipote und zugleich warf er die Lanze auf die Erde, faßte fein Schwerd, legte den Schild vor, und griff den Biscajer mit dem Borfage an, ihm das Leben zu nehmen.

Der Biscajer, der ibn fo antommen fah, wollte son dem Maulthiere abfteigen, weil es ein ichlechtes gedungenes mar, auf das er fich nicht verlaffen tonate, aber er mußte fich begnugen, feinen Degen ju ergreifen. Er bedachte aber, daß er der Rutiche nabe fei, er nahm alfo aus ihr ein Riffen, bas ibm gum Goilde diente und nun gingen die beiden gegen einander, als maren fie die toblichften Reinde gemefen. Die übrigen fuchten Briede gu fliften, aber vergeblich, denn der Biscajer erflatte mit feinen folecht gefesten Borten, wenn fie ihm feine Geblacht nicht auslechten fiegen, er feine Berrichaft und alle andern todt machen wollte, die ibn ftoren murden. Die Dime in der Rutiche, von dem mas fie fah erichreckt und entfest, befahl dem Ruticher, etwas beifeit au fahren und fo wollte fie von weitem dem bartnadigen Kampfe gufchauen.

Bum Unbeginn gab der Biscajer dem Don Quirote über der Schulter und über dem Schilde einen fo gewaltigen hieb, daß, wenn der Schild nicht geschätt hatte, der Ritter davon bis auf den Gurtel gespalten ware. Don Quirote, der das Gewicht dieses ungehouerlichen hiebes fühlte, rief mit lauter Stimme: D Gebieterinn meiner Seele, Dulcinea! Blume der Schönheit! helft Gurem Ritter, der Eurer hohen Trefflichkeit genug gut thun, sich in diesem hattnädigen Kampfe be-

findct! Dies sprechen, das Schwerdt schwingen, sich mit dem Schilde schirmen und auf den Biscajer zustürzen, that er in einem Augendlicke, entschlossen, alles auf das Glück eines einzigen Hiebes ankommen zu lassen. Der Biscajer, der ihn also auf sich zustürzen sah; schloß aus seiner Reckheit seine Absicht und war Willens, es eben wie Don Quirote zu muchen. Er etwartete ihn also, von seinem Riffen beschirmt, wobei er sein Maulthier weder auf die eine noch die andre Seite wenden konnte, denn vor Nädligkeit und auch weil es an dergleichen Possen nicht gewöhnt war, konnte es keinen Schritt thun.

Also, wie gemeldet, rannte Don Quirote gegen den vorsichtigen Biscajer, das Schwerdt geschwungen und mit dem Vorsaße, ihn mitten durchzuhauen. Eben so erwartete ihn der Biscajer, das Schwerdt geschwungen, von seinem Kiffen geschirmt, und alle Umstehenden voll Furcht und Erwartung, was sich aus diesen gräßlishen hieben ergeben möchte, mit denen sie sich beiders seits bedrohten; die Dame in der Kutsche und ihre Bedienten thaten allen heiligenbildern und Capellen in Spanien tausend Gelübde, daß Gott ihren Diener und sie selber aus einer so großen Gesahr erretten möge. — —

Schade aber ift es, daß gerade bei biefer Stelle der Autor abbricht und diefen Bweitampf

mit der Enticuldigung unausgemacht lagt, bag er nichts weiteres bon Don Quirotes Thaten borgefunden, als mas er bereits ergablt habe. Der ameite Autor diefes Werkes fonnte aber unmoglich glauben, daß eine fo treffliche Befchichte, fo gang der Bergeffenheit follte überliefert fein, oder daß die herrlichen Ropfe in la Mancha fo menig Bigbegier Maben follten, daß fich nicht noch in den Urchiven oder in einigen Schreibepulten Dapiere vorfinden durften, die von diefem berühmten Ritter Meldung thun. Diefen Bedanten nahrte ich und hoffte demnach, den Schlug Diefer ane muthigen Siftorie angutreffen, welches mir auch, unter Begunftigung des himmels auf folgende Beife gelungen ift, Die ich im zweiten Theile em gahlen will. +

# Leben und Thaten

scharffinnigen Edlen

## Don Quirote von la Mancha.

3 weites Buch.



## Erstes Rapitel.

Befchlieft und endigt den graflichen Zweitampf, beu ber wadre Biscajer und bes tapfere Manchaner bielten.

Im ersten Theile dieser historie verließen wit den tapfern Biscajer und den berühmten Don Quirote mit aufgehobenen blanken Schwerdtern, beabsichtigend, zwei mörderische Hiebe zu geben, die wonn sie vollwichtig sielen, sie gewiß bis auf den Sattelknopf theilen und zerspalten, und sie wie Granatapfel entzwei schneiden mußten. In diezem furchtbaren Momente stand die treffliche Goschichte still und brach ab, ohne daß uns der Autor einige Nachricht gegeben hatte, wo man das Mangelnde antressen könne.

Dies verursachte mir großen Berdruß, denn bas/Bergnügen das mir das Benige gemacht hatte, verwandelte fich in Migvergnügen, wenn Don Quirote. I.

ich an bie Unannehmlichfelten dachte, bie ich muide überminden muffen, ebe ich die übrigen herrlichen Geschichte aufgefunden . . Stude det hatte. Denn es ichien mir unmöglich und ein Berftof gegen alle gute Sitten, daß einem fo. madern Ritter ein Beifer follte gemangelt haben, der es auf fich genommen, feine unerhorten Thaten zu beichreiben; etwas, woran es feinem irrenben Ritter gefehlt hat, von denen, von welchen Die Leute fagen, daß fie ihre Abentheuer fuchen; denn jeder von ihnen hatte einen oder zwei Beifen in Bereitschaft, die nicht nur feine Thaten befdrieben, fondern auch feine Eleinften Gedanten und Rindereien ausmahlten, wenn fie auch noch fo verborgen gewesen waren. Diefem madern Rifter batte alfo bas Unglud nicht zuftogen muffen . daß ibm etwas mangle, was feibit Dlatit. und andre abnliche gehabt hatten. Ich fonnte mich baber nicht zu dem Glauben verftebn, daß eine fo brave Befchichte unvollendet und verftummelt geblieben, fondern ich fcob bie gange Schuld auf die Bosheit der gierigen und gefocifigen Beit, die fie verborgen hielt, oder fie verzehrt håtte.

Auf der andern Geite glaubte ich, daß da fich unter feinen Buchern fo neue, ols die Entwittung der Eifersucht und die Rymphen und Schafer von Bengres befanden, fo

muffe auch die Siftorie felber neu fein und bag, meenn die auch nicht gefthtieben eriftige, fie doch in Dem Gedachtniffe der Loute feines Dorfes und Teiner Radbarfchaft teben :nitife. Diefer Gebante mar fo lebhaft, bag ich Auft befam; bie gunge and tuabrhaftige Gefcfichte bon bem Leben unb ben Bunbermerten unfere berühmten Gwanfiben Don Quirote pon la Mancha gu erforiten, bes Richter und Spiegels ber DNandjanifdjen Ritterfcafe, bes erften ber im unferm Sahrhunduft, gu Biefer bedrangten Beit fich der Befdnper und Eragung kerenber Daffen unterzog, um Unrecht zu wernichten, ben Bittiven beiguftebn, Jungfrnuen gu beichligen, Die mit ihren Reitpeitiben auf ihren Beltern umberirten, und ale pollfommene Jungfrauen aber Sugeli, von Berg gu Berg', von Thal gu Thal ichmeiften; ibie in ben berfloffenen Beiten brein fie nicht von einem Bofewicht, ober einem ich anblichen Borten; poet unfletlichen Riefen bemvungen mutben, noch nach achtzig Jahren, in wolden Beit fie wicht om vingigmal unter einem Duthe gefchlafen hatten, fo unbefledt in bas Grub gengt murben; wie bie Mutter, bie fie uei boren hatte. Ich behaupten bag aus biefer Racke ficht, wie aus wielen gubern Urfachen under madet Deirote eifige und unvergangliche Bobi preifengen verdiene; Die Arbeit und ber Sielf: die ich antvandte, um ben Schliff Diefer anger

nehmen Gefchichte gut finden, wurden mir alfo zur Pflicht. Ich meiß aber wohl, des wenn Humnel, Zufall und Glück mir nicht beigeftanden hatten, die Welt diesen: Beschluß noch enthehren wurde, und mit ihm so viel Zeitvertreib und Belustigung, um wohl zwei Stunden auszufüllen, wenn man ausmerksum liest. Ich faud! aber diese Geschichte auf folgende Beise.

. Eines Lages wor ich nuf ber Alcana zu Toledo, da fam ein Junge mit alten Schreibebuchern und Dapieren, die er einem Geidenbande Jer perfaufen mollte. Da es nun meine Laiden: fcaft ift, alles zu lefen und wenn es auch ger giffene Dapiere von der Straffe maren. fo folgte ich auch hier meiner naturlichen Reigung, nahm einige Blatter von benen, die der Junge vef-Laufte, fab fie an und ertannte die Arabifchen Lettern. 3d fanute nun zwar die Buchftaben. Konnte fie aber nicht lefen und. fab. mich falforum. ab ich nicht einen Moristen fande, der fie mir lafe. Es war auch nicht fowierig; einen folden Dalmetider angutreffen, denn man batte bort mobl welche fur umberftandlichere und altere Sprachen finden tonnen. Qurz, der Bufall führte einen berbei, gegen ben ich meinen Bunfch aufferte und ihm das Buch in die Sand gab; er folge es in der Mitte auf und als er ein wenig gelefen hatte, fing er an gu lachen. 3ch fragte

ihn worüber er lache, und er antwortete, über etwas, das in diesem Buche als eine Bemerkung auf den Rand, geschrieben sei. Ich bat ihn, es mir zu sagen, und er, ohne sein Lächen zu unterbrechen, sagte: hier steht, wie ich gesagt habe, auf dem Rande geschrieben: Diese Bulcinea von Loboso, die so oftmals in dieser historie genannt wird, hatte nach Berichten unter allen Frauenzimmern in la Mancha die glücklichste Hand, Schweisnessisch einzupökeln:

Als ich Dulcinen von Tobofo nennen borte, mar ich erstaunt und überrafcht, denn mir fiel fogleich ein, daß diefes unnuge Davier mohl die Beidichte des Don Quirote enthalten möchte. Mit diefen Gedanken bat ich ihn, mir fcnell den Anfang zu lefen, er that es, indem er fogleich das Arabifche in's Caftilianifche überfeste, folgendermagken: Biftoria des Don Quirote von la Mancha, gefdrieben vom Cide Samete Benengeli, Arabifdem Sifto. rienfchreiber. Es mar viel Berftand dagu no. thig, um mein großes Bergnugen gu verbergen, da ich den Titel des Buches hörte, ich rif es dem Geidenhandler weg, und faufte von bem Jungtn alle die Blatter und alten Dapiere um; einen halben Real, ber wenn er Berftand gehabt hatte und gemerft, wie lieb fle mir maren. mobl fecha Realen dafüs von mir hatte bekommen bonnen.

Gugleich ging ich mit dem Moristen durch das Kloster der großen Kirche und trug ihm auf, die ganze Makulatur zu übersesen, was vom Don Duirote handelte, in Castilianischer Sprache, ohne etwad lauszulassen noch hinzuzufügen wobei ich feagte wieviel Bezahlung er dafür verlange. Er war mit funfzig: Pfund Rosinen und zwei Scheffeln Maizen zufrieden und versprach alles gut, getrev und schnell zu übersesen. Um aber den Handel zu übersesen. Um aber den Handel zu werleichtern und meinen guten Fund nicht aus den Handen zu geben, nahm ich den Mohren zu mit in's Haus, wo er in ohngefähr einem und einem:halben Monate alles so überseste, wie man es hier findet.

Buf dem erften Blatte war Don Quirote's Schlache mit dem Biscajer gang nach dem Leben abgemahlt, sie ftanden in derselben Stellung, wie sie die Geschichte beschreibt, die Schwerdere aufgehoben, dieser mit seinem Schilde, jener mit seinem Rissen beschiemt; zugleich war das Maultier des Biscajers so tauschend abgebildet, daß man es auf einen Steinwurf davon schon sur ein gemiethetes Thier erkannte. Zu den Füßen des Biscajers stand geschrieben, Don Sanchode Agpentia, welches wohrscheinlich sein Ancheres war, unter Rozinante's Füßen war ein anderes

Blatt, worauf gefdrieben mar Don Aufrote. Diefer Roginante mar bewundernemarbig abgefcildert, fo lang und gedehnt, fo dunn und eingefallen, mit einem fo hervorftebenden Rudarad und einem fo anftanbigen Betragen, daß er beim Befchauen bewieß, wie paffend und mit welcher Schidlichkeit ihm der Nahme Roginante negeben Daneben ftand Cando Danfa, ber feinen Gfel am Stride hielt, ju feinen guffen mar wieber ein Bettel mit der Infdrift: Sancho Breite fuß und wie das Gemalbe zeigte, hatte er auch in der That einen dieten Bauch, einen fchlechten Buchs und fehr breite Bufe, und deshalb hatte er auch den Bunahmen Danfa und Breitfuß, fo wie auch beide Rahmen abwechseind in der Befcichte genannt werben. 36 fonnte noch einige andre Abweichungen anführen, aber fie find alle umwichtig und feine thut ber Bahrheit ber Befcichtsergablung Eintrag, fonft ift feine gu verachten, die die Bahrheit in ein helleres Licht fest.

Man könnte in Anfehmig der Buhthaftige teit niches auders einwerfen, als daß der Berstaffer ein Araber gewesen und daß es dieser Rastion eigenthümlich sei, zu lügen und da sie überzdies so sehr unfre Feinde sind, so habe der Autorauch gewiß manches when unverdrücke, als verstellich der Sall

gu fein, denn wenn er fich am weitlauftigften in Lobeserhebungen des wackern Ritters ergiegen fonnte und follte, geht er lieber gefliffentlich mit Stillichweigen . darüber binmeg. Dies ift ein übler und tadelnewurdiger Charafter, denn ein Gefdichtschreiber follte genau fein, mahrhaft, ohne Beidenichaft, weder von Gigennus noch Rurcht beherricht, weder Sag noch Liebe durfte ihn vom Bege der Bahrheit verleiten, deren Mutter die Befchichte ift, die Nebenbuhlerinn der Beit, das Archiv aller Thaten, Beuginn des Berfloffenen, Beifpiel und Rath des Gegenwärtigen, Barnerinn der Bufunft. Alles dies und mas man nut wunschen tann, wird fich in diesem anmuthigen Bette finden, und wenn irgend etwas Gutes darinn mangelt, fo liegt nach meiner Meinung die Schuld an dem Efel von Autor, gewiß aber nicht an dem Gegenstande. Rurz. der zweite Theil fing nach der Überfetung folgendermaagen

Sochgeschwungen waren die morderischen Schwerdter der beiden taufern und ergrimmten Rampfer, die dem himmel, der Erde und der Unterwelt zu dräuen schienen, so groß war ihre Kühnheit und ihr Muth. Wer zuerst seinen Streich ausführte, war der hiftige Biskaper, der so fraftig und wuthend ausholte, daß wenn sich das Schwerdt nicht unterwegs gewandt hatte,

diefer einzige Streich hinreichend war, dem edlen Muthe und allen kunftigen Abentheuern unsers Helden ein Ende zu machen; aber das Glück, das ihn wichtigern Dingen aufsparte, drehte das. Schwerdt seines Gegners, so daß es auf die linke Schulter schlug und ihm weiter keinen Schaden zufügte, als daß es diese ganze Seite von der Rüstung entblößte, und auf dem Wege einen großen Theil des Helmes, so wie die Halfte des Ohres mit sich nahm, welches alles mit einem entseslichen Gekrache auf die Erde stürzte und eine Strecke weit wegstog.

Beiliger Gott! Wer ware im Stande die Buth genugend zu beichreiben, die das Berg unfers Manchaners erfaßte, als er fich fo gugerich. tet fah! 3ch will nicht mehr anführen, als daß fie bon ber Urt mar, daß er fich bon neuem in den Bugeln erhub, das Schwerdt mit beiden Banden fagte und damit fo rafend auf den Bisfaner loshieb, daß, ohngeachtet jener mit bem Riffen über dem Ropfe gepanzert mar, tros diefem herrlichen Schirme der Bieb wie ein Berg herab fiel, fo dag ihm Blut aus der Rafe, bem Munde und den Ohren ftromte und er im Begriff mar, von dem Maulthiere gu fal-Ien, auch gewiß becabgefturgt mare, wenn er nicht den Sals umfaßt hatte. Dennoch, aber verloren die Rufe die Steighugel. Die Arme liegen

los, und das Manithier, von dem fürchterlichen Siebe ichen gemacht, lief über's Feld und marf feinen herrn mit wenigen Capriolen auf den Boben.

Mit vieler Auhe betrachtete Don Quirote dies alles, aber so wie er ihn liegen sah, stieg er bom Pfeede, ging sehr schnell zu ihm und seste ihm die Spise seines Degens ins Gesicht, mit dem Befehle, sich zu ergeben, falls er ihm nicht den Ropf abhauen solle. Der Biscaper lag ohne Bewußtsein da und konnte kein Woet sprechen und es ware ihm übel ergangen, denn Don Quirote war blind, wenn nicht die Damen aus der Autsche, die bis dahin mit Entsegen dem Zweikampse zugesehn hatten, herbeigeeilt waren und ihn sehr artig gebeten hatten, ihnen die große Gnade und Gunst zu erzeigen und ihrem Stallmeister das Leben zu schenken.

Don Quirote erwiederte hierauf mit sehr ernster und feierlicher Stimme: Unendlich; schone Damen, bin ich erfreut, Guer Begehr zu erfüllen, aber die Bedingung und Bewilligung besteht darinn, daß dieser Ritter mir versprechen soll, nach dem Dorfe Loboso zu gehn, und sich melenersteiss vor der ohnvergleichlichen Donna Dulcinea. Zu prasentien, damit sie nach ihrem Willen unteihm schalten möge.

Die erichrocenen und troftlofen Damen, ohne

fich mit Don Quirote in Erörtetungen einzulaffen, ober fich weiter nach der Dulcinea zu erkundigen, verfprachen, daß der Stallmeister alles vollbringen werde, was man ihm gebiete. — Go sei es denn, im Bertrauen auf Euer Wort, daß ich ihm kein Unheil weiter zufüge, wofür er mir sehe verbunden sein kann.

## 3meites Rapitel.

Ein anmuthiges Gefprach swiften Don Quirote und . Sancho Panfa, feinem Gentmeifter.

Indessen hatte sich Sanche Pansa aufgerichtet, den die Burschen der Patres gemishandelt hatten; er hatte der Schlacht seines herrn Don Aufpote ausmerksam zugeschant und herzlich zu Gott gebetet, daß er ihm den Sieg verteihen und eine Insel gewinnen lassen möge, über welche er ihn, seinem Bersprechen gemäß, zum Statthalter seben könne. Da er nun merkte; daß der Ramps entschieden war und sein herr wieder auf den Rozinante steigen wollte, kam er hinzu ihm den Steigbugel zu halten und ehe jener noch aufgestiegen war, warf er sich vor ihm nieder, ergriff seine hand, kafte sie und sagte: Erinnere sich mein gnadiger herr Don Quirote nunmehr, mir die Regierung der Insel zu schenken, die in diesem hartnäckligen Rompfe gewonnen ist, sie sei auch noch so groß, ich fühle Tüchtigkeit in mir, sie zu regieren, troß einem in der ganzen Welt, der nur je Inseln regiert hat.

hierauf erwiederte Don Quirote: Gei wiffend, Bruder Sancho, daß diefes Abentheuer, wie dem ahnliche, teine Infeln : sondern nur Kreuzweges Abentheuer sind, in denen man nichts gewinnt, als zerschlagene Röpfe und abgehauene Ohren. Faffe Geduld, es werden sich Abentheuer einstellen, die dir nicht nur eine Statthalterschaft, sons dern wohl noch mehr eintragen sollen.

Sancho war sehr erfreut und kuste wieder die hand und den harnisch, woraut er ihm auf seinem Rozinante half, selbst den Esel bestieg und seinem herrn nachritt, der, ohne weiter mit denen in der Autsche zu sprechen, sich eilig in ein nahrgelegenes Gehölz wandte. Sancho folgte ihm im vollen Trabe seines Thieres, aber Rozinante war so behende, daß er sich weit entsernt sahund seinem herrn laut zurusen mußte, er möchte auf ihn warten. Don Quirote that es, er hielt den Rozinante so lange an, bis ihn sein Edelknabe eingeholt hatte, der darauf, als er nahe gekommen, sagte: Es wäre wohl gut, herr, wenn wit uns in eine Kirche stückstein, denn da

der so übel zugerichtet ift, mit dem Ihr Euch gefchlagen habt, so ift er im Stande, alles der heiligen Bruderschaft zu klagen, daß sie uns fangen; haben die uns aber einmal hingesett, so kann mahrhaftig der himmel drüber einfallen, ehe sie uns wieder heraustaffen.

Sei ohne Sorge, fagte Don Quirote, wann haft du jemals gefehn oder gelefen, daß ein irremder Ritter vor Bericht geführt fet, wenn er auch taufend homicidien begangen hatte.

Bon den Omecilien versteh ich nichts, and martete Sancho, habe mich auch zeitlebens auf teine eingelassen, aber das weiß ich, daß sieh die heilige: Brüderschaft drum bekümmert, wer sich auf dem freien Felde rauft; alles übrige geht mich nichts au.

Du darst nicht zweifeln, Freund, antwortete Don Duirate, daß ich dich aus den handen der Chaldaer, geschweige der Brüderschaft erretten wollte. Aber sage mir aufrichtig, haft du wohl einen so tapfern Ritter, als ich bin, auf der game gen bishet bekannten Erde gesehn? hast du in den historien von einem gelesen, der beweist oder bewiesen hat grössere Lühnheit in Angriffen, mehr Vestigkeit in der Ausdauer, mehr Geschicklichkeit zu verwunden, und größere Behendigkeit nieders zuwerfen?

Die Mahrheit ift , antwortete Gancho, bag

ich niemals keine histvie gelesen habe, benn ich kann nicht lesen und schreiben, aber das will ich behnupten, daß ich einem so verwegnen herrn, als Eure Gnaden, in meinem gangen Leben noch nicht gedient habe, und Gott gebe nur, daß die Berwegenheit nicht so bezahlt wird, wie ich schon gesagt habe. Ich bitte aber Eure Gnaden, sich gu kuricen, denn aus dem Ohre läuft vieles Blut, ich habe Scharpie und etwas weiße Galbe im Schnappsace.

Alles ware beffer, fagte Don Quipote, wenn fich darauf gefallen mane, mir eine Blafche won bein. Balfame Fierebras zu machen; beim mit einem einzigen Trapfen könnten wir Zeit und Me-Digin erspacen.

Was für eine Flafche, und was far ein Balfam ift bas? fragte Guncha Panfa-

Diefer Balfam, eiwiederte Don Auspote, von welchem ich das Recept im Gedächtnis habe, ift fo beschaffen, daß ich mit ihm den Tod nicht zu fürchten, oder an irgend einer Bunde zu fterben zu beforgen brauche. Wann ich ihn atso verfertige und ihn dir übergebe, so haft du nichte weister zu thun, als wena du mich in einer Schlacht mitten durchgehauen siehst, (wie dies denn ofto mals begegnet) die Hälfte des Körpets, die auf den Boden gefallen ist, sauber auszuheben, sie ander

Salfte, die im Sattel fift, aufzupaffen und fie forgfaltig und gerecht einzufugen. Bugleich giebst du mic zwei Schlud von dem genannten Balfam zu trinten, und du wirft febn, daß ich bann fo gesund bin, wie ein Fift.

Wenn das so ift, sagte Sanche, so will ich mich der Regierung der versprochenen Infel begeben, und ich verlange zum Lohn meiner vielen und tapfern Dienste nichts anders, als daß Ihr mir das Recept dieses erstaunlichen Getränkes mittheilt, wovon nach meiner Rechnung die Unge wohl ihre zwei Realen werth sein mag, und mehr brauch' ich dann nicht, um mein Leben ehrlich und lustig hinzubringen. Aber nun muß ich noch wissen, ob es ihn zu machen, viel koften wird.

Mit weniger als fur deei Realen fannft bir brei Quart gubereiten, antwortete Don Quipote.

Meiner Geel! rief Santho aus, warum macht fibr ihn denn nicht und lehrt es mir gleich?

Sei nur ruhig, Freund, sagte Don Quirote, noch größere Beheimniffe will ich dir lehren, noch größern Lohn sollft bu empfahen, aber jest wollen wir auf die Rur benten, benn das Ohr fchmerzt mich mehr, als ich es fage.

Sancho nahm aus dem Beutel Scharpie und Salbe, aber als Don Quirvte fah, wie fein Selm' wetdorben mar, wollte er unfinnig meeden, er

legte die Hand an das Schwerdt, erhub die Ungen zum himmel und sagte: Ich' schwöre hier beim Schöpfer aller Dinge, bei den heiligen vier Evangelien, wo sie am umständlichsten geschrieben stehn, eben das Leben zu führen, welches der große Marquis von Mantua führte, als er schwar, den Lod seines Nessen Balduin zu rächen: welches darinn bestand, auf keinem Lischtuche zu essen, nebst andern Bingen, deren ich nicht zu ergößen, nebst andern Dingen, deren ich mich nicht erinnere, die ich aber hier zugleich befasse, bis ich vollständige Rache an dem genommen, der mir diesen Schimpf erwiesen.

Als Sancho dies hörte, fagte er; Bedenkt, enrin gnadiger herr Don Quirote, daß wenn der Ritter das thut, was Ihr ihm befohlen habt, nehmlich hinzugehn und sich der Dame Dulcinea von Toboso zu prasentiren, daß er dann alles gethan hat, mas ihm zukömmt, und also keine andre Strafe verdient, wenn er kein neues Berbrechen begeht.

Du haft gut und trefflich gesprochen, and wortete Don Quipote, ich vernichte also den Eid, in so fern ich eine neue Rache nehmen wollte: aber ich wiederhole und bestätige ihn, das obgenannte Leben zu führen, bis ich mit Gewalt von einem Ritter einen so schätzbaren helm erobare, als dieser ift. Und gedenke nur nicht, Sancho,

daß ich diefes vom Baune breche, fondern ich ahme hierinn buchftablich das nach, mas fich in Unfebung des helmes des Mambrin gutrug, der dem Sacripante fo koftbar mar.

Lagt doch, gnadiger Berr, ben Teufel Diefe Schmure holen, verfeste Sancho, die der Geelig. . feit zum Genaden und dem Gemiffen zur Laft gereichen! Bedenft nur, wenn wir nun in vielen Zagen auf teinen Menfchen treffen, der einen Belm führt? Bas follen wir dann machen? Gole fen wir den Schwur erfüllen, der fo viel Unbequemlichfeit und Druckendes hat, wie in Den Rleidern zu ichlafen und in feiner Berberge eine gutehren, nebit taufend andern Raftenungen, Die in dem Schwure des unfinnigen alten Rerls, Des Marques von Mantua vortommen, den 3hr nun wieder in Bang bringen wollt? Bedenft nur, ande diger Berr, daß auf allen diefen Begen hier feine geharnifchten Manner reifen, fondern Efeltreiber und Suhrleute, die gar feine Belme tragen, ja Die vielleicht in ihrem gangen. Leben feinen. Selm haben nennen hören.

Du irrft in diesem, antwortete Don Quipote, benn nicht zwei Stunden werden wir auf den Areuzwegen fortreisen, ohne mehr Geharnischte anzutreffen, als nach Albraca tamen, um Angelica, die schöne, zu entsegen.

Wenn's gefdieht, fo mag's fein, fagte Gancho, Don Quirote, I.

۶

und ich bitte Gott, daß es uns gut gelinge, und daß bald die Zeit kommen mag, die Insel zu gewinnen, die mir so köfklich ist, dann will ich stetben.

Ich habe es dir gefagt, Sancho, daß du desfalls unbekammert sein darfit, denn wenn uns auch eine Insel fehlen sollte, so sind ja doch die Reiche Danemark und Sabradisa noch, die sich dir wie ein Paar Handschuh anpassen werden, und die dich um so mehr vergnügen mussen, da sie auf dem festen Lande liegen. Aber wir wollen dieses der Zeit überlassen, jest schaue zu, ob du in deinem Schnappsace etwas Esbares sührst: dann wollen wir sogleich ein Castell aufsuchen, wo wir diese Nacht herbergen und den Balsam machen können, von dem ich dir gesagt, denn ich schwöre es dir zu Gott, daß das Ohr mich heftiglich schmerzt.

Sancho gog hierauf eine Zwiebel und ein wenig Rafe hervor, nebst etlichen Studchen Brod und sagte: Dies find aber teine Gerichte, die fich für einen so tapfern Ritter, als Eure Gnaden find, ichiden.

Abel verstehst du dieses, antwortete Don Duirote; erfahre also, Sancho, daß die Ehre der irrenden Ritter darinn besteht, in einem Monate nicht zu effen, und selbst wann sie effen, das, was ihnen in die hande fallt; du wurdest auch

davon verfichert fein, wenn du fo viele Biftorien, wie ich, gelefen hatteft, benn trog ber großen Menge habe ich nicht in einer einzigen ermabnt gefunden, daß die irrenden Ritter gegeffen hatten, wenn es fich nicht etwa traf, daß fie ein prache tiges Bantet anrichteten, fonft begnugten fie fich an den übrigen Tagen mit der Entbehrung. Wenn ich nun freilich wohl einsehe, daß fie nicht ohne Effen, fo wie ohne die übrigen natürlichen Bedürfniffe leben tonnten, benn fie maren eben folde Menfchen wie wir es find, fo verfteht fich doch auch von felbit, ba fie die meifte Beit ihres Lebens in Baldungen und Einoden und amar ohne einen Roch gubrachten, daß ihre gemobnlis chen Speifen in folden landlichen Berichten beftehn muften, wie du mir da eben anbieteft. Alfo, Freund Gancho, forge nicht, mir etwas Schmadhaftes zu geben, wenn du nicht die Belt neu ichaffen und die irrende Ritterichaft aus ihren Ungeln beben willft.

Nehmt's nicht übel, gnadiger herr, sagte Sancho, da ich, wie ich schon oft gesagt, weder lefen noch schreiben kann, so versteh ich auch drum keine Regeln vom handwerk der Ritterei. Ich will aber kunftig den Schnappsack mit aller Art von trockner Frucht versorgen, für Euch, der Ihr ein Ritter seid, für mich aber, der ich es

nicht bin, will ich ihn mit andern Sachen verforgen, die kernigter und gewichtiger find.

Ich fage ja. nicht, Sancho, erwiederte Don Quirote, daß die irrenden Ritter gezwungen seien, nichts als die Früchte zu effen, von denen du da sprichft, sondern nur, daß ihr gewöhnlicher Unterhalt darinn und in etlichen Rräutern bestand, die sie im Felde fanden und kannten, und welche ich ebenfalls kenne.

Es ist ein Glud, antwortete Sancho, mit solchen Rrautern bekannt zu sein, und wie ich mir vorstelle, wird wohl einmal eine Zeit kommen, wo wir gezwungen sind, aus dieser Bekanntsschaft Rugen zu ziehen.

Hiemit gab er ihm das, was er bei sich hatte und sie assen friedlich und gesellig mit einander. Da sie aber begierig waren, einen Ort zu sinden, wo sie in der Nacht einkehren konnten, so beens digten sie schnell ihre dürftige und trockene Mahlzeit. Dann stiegen sie zu Pferde und eilten sehr, um noch vor der Nacht eine Orischaft zu erreischen; aber die Sonne ging so wie ihre Hoffnung unter, das zu finden, was sie wünschten, als sie sich bei einigen Hutungen etlicher Ziegenhirten befanden, bei denen sie anzuhalten beschlossen. Sancho war sehr verdrießlich, daß er keine Herzberge mehr erreicht hatte, aber sein herr desto vergnügter, unter freiem himmel schlasen zu

Bonnen, denn er glaubte durch jeden abnlichen Borfall ein Befigthumsrecht mehr gu erhalten, wodurch er um fo deutlicher feine Ritterfchaft bes weifen könne.

## Prittes Rapitel.

Bas bem Don Quirote mit etlichen Biegenbirten begegnete.

Er murde pon ben Biegenhirten fehr bereitwillig aufgenommen, und nachdem Cancho, fo gut es fich thun ließ, fur den Roginante und feinen Efel geforgt hatte, folgte er dem Geruche von einigen Studen Biegenfleifch, die über dem Feuer in einem Reffel tochten. Er mar auch gleich des Willens, den Berfuch zu machen, ob es fich nicht fchicken wolle, fie ohne weiteres aus dem Reffel in feinen Magen zu führen, aber diefer Borfas wurde dadurch vereitelt, daß die Birten bas Bleifch vom Reuer nahmen, auf der Erde einige Schaaffelle ausbreiteten, febr bald ihren landlie chen Difch fertig hatten und hierauf Die beiden mit dem beften Willen gu dem, mas porrathig mar, einluden. Um die Felle herum lagerten fich ihrer feche, die fic dort in der Butung' befanden,

nachdem-fie Don Quirote vorher mit ungefchickten Romplimenten genothigt hatten, fich auf einem Troge niederzulaffen, ben fie umtehrten. Don Quirote feste fich, Cancho aber blieb ftehn. um den Becher herumgureichen, der aus horn gemacht mar. 21s ibn fein Berr fteben fab, fagte er: Cancho, damit du die Borguge erfenneft, die die irrende Ritterschaft mit fich führt und wie geehrt diejenigen find, die in irgend einem ihr zugehörenden Umte fteben, damit du merteft, wie folde von der Belt geachtet und geehrt merden, will ich, daß du an meiner Geite und in der Befellichaft diefer braven Leute figeft, daß du ein und eben das mit mir feift, der ich doch bein Bert und eigentlicher Gebieter bin, bag bu aus meiner Schuffel effeft, und trinteft woraus ich trinte. Denn von der irrenden Ritterschaft fann man das nehmliche fagen, mas von der Liebe gefagt wird, daß fie alle Dinge gleich macht,

Großen Dant! fprach Sancho, aber ich muß Euch fagen, gnadiger herr, daß wenn ich was Gutes zu effen habe, es mir im Stehn und so für mich weit beffer schmedt, als wenn ich einem Raiser zur Seite geseht wurde. Und soll ich vollends die Wahrheit bekennen, so schmeden mir Brod und Zwiebeln in meinem Winkel beffer, wo ich ohne Umftande und Romplimente effen darf, als Puterbraten, wenn ich nur langsam kauen

foll, wenig trinken, mir alle Augenblick den Mund wischen muß, weder niesen noch husten darf, wenn mir die Lust ankömmt, oder andre Dinge thun, die sich mit der Einsamkeit und Freisbeit vertragen. Also gnädiger Herr, könnt Ihr die Chre, die Ihr mir zudenkt, da ich ein Diener und Zubehör der irrenden Ritterschaft bin, ich meine, Guer Edelknabe, lieber in was anders verwandeln, das mir bequemer und nugbarer ist: denn dies nehme ich hiemit für empfangen und entsage ihm von jest an bis in Ewigkeit.

Du follft dich dennoch niederfegen, denn der himmel erhöht den, der sich felbst erniedrigt; und zugleich faßte er ihn beim Arm und zog ihn mit Gewalt an seine Seite nieder. Die Ziegenshirten begriffen von diesem Rothwällch der Edeleknaben und irrenden Ritter nichts, sie affen, schwiegen still und beschauten ihre Gaste, die sehr anmuthig und behende Stücke wie die Faust groß, hinunterkauten.

Das Fleisch war verzehrt; als zweites Gerticht legten sie auf die Felle eine große Menge Eicheln, wobei sie einen Kase aussetten, der harter war, als wenn er aus Kalk gearbeitet ware. Das Trinkhorn war auch nicht mussig, denn es ging haufig herum, bald voll, bald ausgeleert, wie der Eimer an einem Schöpfrade, so daß einer von den beiden preisgegebenen Schläuchen bald ausgeleert war

Mle Don Quirote fatt mar, nahm er eine Eicheln , betrachtete fie aufmert-Nandvoll fam und eröffnete hierauf feinen Mund gu folgenden Borten: O du beglückte Beit! beglücktes Nahrhundert! dem unfre Borfahren den Rahmen bes goldenen beilegten, nicht weil'man damals bas Gold, welches in unferm eifernen Beitalter fo geichast wird, in jenen preismurdigen Zagen ohne Befchwer gewann, fondern weil unter denen, die damals lebten, die beiben Borter mein und Dein unbekannt maren. In Diefem feegenreichen Alter maren alle Dinge gemein, feiner durfte für feinen gewöhnlichen Unterhalt etwas meiteres thun, als die Sand ausstreden um fie von ben ftarfen Gichen zu pfluden, die einladend und freis gebig die fuße und gefunde Krucht jedermann hinreichten. Die klaren Gemaffer und die rollen: den Strome boten in ihrer herrlichen Rulle Die wohlfdmedende durchfichtige Welle gum Trunte dar. In den Relfenrigen und Baumholen bauten die fleißigen und flugen Bienen ihren Staat, und luden ohne Eigennug jedwede Sand Einsammlung ihrer lieblichen Urbeit ein. Die feften Kortbaume gaben freiwillig und ohne Beruhrung des Beile die reichhaltige und leichte Rinde her, womit man die Butten, die auf unbehauenen Pfahlen ruhten, decte, um fich gegen Die Unfreundlichkeit Des Simmels gu ichuten.

Alles mar Kriede, Liebe, Gintracht; noch hatte es das ichneidende Gifen des gefrummten Dfluges . nicht gewagt, die frommen Eingeweide unfrer erften Mutter zu öffnen und zu verlegen: denn ungezwungen verbreitete von allen Geiten ber fruchtbare große Schoof alles, mas gur Gattigung, Erhaltung und Ergobung ihrer Rinder Diente. Damals ichweiften die einfaltigen und ichanen Sirtenmadden von Thal zu Thal, von Spügel zu Sügel, die Saare aufgeflochten und nicht meiter befleidet, als das anftandig zu verballen, was die . Tugend damals und immer gu verhullen geboten bat: abet fie maren nicht gefdmudt, wie es jest gefdicht, benn Enrifchen Burpur und die taufendfaltig germarterte Geide tannten fie nicht. Grune Blatter mit Epheu perwebt, mar ihre Tracht, in der fie wohl fo herrlich und reigend ericbienen, ale jest unfre Damen in ihren feltsamen und fremden Erfindungen, die der finnende Muffiggang erzeugt. Ginfalt und Treue maren damals der Schmuck ber merbenden Liebe, fie fprach wie fie dachte und fuchte teinen funftlichen Schwung der Worte, um fich toftlich zu machen. Betrug, Taufdung und Bosheit waren nicht mit Bahrheit und Aufrichtigkeit vermifcht. Muf eigenen Befegen ruhte die Berech. tigfeit, weder Bunft noch Gigennus magten es, fie ju irren, Die fie jest fcmalern, irren und ber-

folgen. Billführliche Musipruche verungierten feinen Richter, denn feiner richtete damals und feiner murde gerichtet. Die Jungfrauen und Tugend gingen, wie ichon gefagt, mobin fie wollten, allein und fich felbft genügend, denn fie hatten feinen Raub und feinen ichaamlofen Reind gu fürchten, freiwillig und aus eigner Liebe verichenften fie ihre Bunft. Aber in unfern verderbe ten Beiten ift feine Tugend ficher, wenn fie auch ein neues Cretenfifches Labnrinth verborgen und perichloffen hielte : denn auch dort dringt durch Rigen und mit ber Luft die angebandigte, lifterfullte Begier hinein , und vereitelt und vernichtet jegliche Borficht. Bur Gicherheit murde alfo im. Kortlauf der Beiten und mit der anwachsenden Bosheit der Orden ber irrenden Ritter begrundet. um Jungfrauen gu vertheidigen, Wittmen gu ichugen, Baifen und Salfsbedarftigen beiguftehn. Deffelben Ordens bin auch ich, ihr Strten, meine Bruder, denen ich fur die Mufnahme und den freundlichen Billtommen dante, welche fie mir und meinem Edelfnaben gegeben : denn obgleich Das Gefet der Natur alle Lebendigen verpflichtet, den irrenden Rittern freundlich zu fein, fo habt Ihr mich doch ohne diefe Pflicht zu fennen, aufgenommen und gefpeift, und deshalb dante ich Euch um fo mehr,

Diefe gange lange Rede (die er mohl hatte

unterlaffen konnen) hielt unfer Ritter, weil ihn die aufgetragenen Eicheln an das goldene Beitalter erinnerten, dies machte ihm Luft, den Biegenhicten diese überflussige Beschreibung zu machen, die ihm, ohne eine Silbe zu antworten,
mit Erstaunen und Berwunderung zuhörten. Auch
Sancho schwieg still, af Eicheln und besuchte
wiederholentlich den zweiten Schlauch, den sie,
um den Wein frisch zu halten, an einen Korkbaum gehängt hatten.

Don Quirote schwieg, die Abendmahlzeit war vollbracht, und einer von den Ziegenhirten sagte nunmehr: damit Ihr doch auch mit Recht sagen konnt, mein herr irrender Ritter, daß wir Euch gern und ohne Umstande aufgenommen haben, so wollen wir Euch noch damit Luft und Bergnügen machen, daß einer von unsern Cameraden singen soll, der bald kommen muß; der ist ein Schäfer, klug und von herzen verliebt, er kann nicht allein lesen und schreiben, sondern er ist auch ein Ruspitant auf der Fiedel, wie man ihn sich nicht herrlicher wünschen kann,

Indem der Biegenhirt noch fprach, horte man ben Con einer Fiedel und gleich darauf tam auch ber, der fie fpielte, ein Buriche von ohngefahr zwei und zwanzig Jahren mit einem einnehmenden Gesichte. Geine Cameraden fragten ihn, ob er icon zu Abend gegessen habe und er antwortete

mit Ja. Derfelbe, det vorher die Mufit angeboten hatte, fagte nun: Du fonntest uns ja alfo mohl, Untonio, den Gefallen thun, ein bischen ju fingen, daß unfer Berr Baft dort fieht, daß es auch in Baldern und hinter den Bergen Leute giebt, die Mufit verftehn. Bir haben von beiner trefflichen Runft erzählt, und bitten dich alfo nun, fie zu zeigen, damit wir als mahrhaftig beftehn; mach uns, um's himmels willen die Freude, und fpiele und finge die Romange, die dir dein Dheim gemacht hat, und die dem gangen Dorfe fo febr gefallt. Gehr gern, fagte der Buriche, und ohne fich langer bitten zu laffen, feste er fich auf den Stamm einer abgehauenen Giche, ftimmte feine Sidel und fang fogleich mit vieler Unnehmlichfeit folgendes Bied.

## Untonio.

Ich weiß, Olalla, daß du mich liebft, Benn du tein einziges Wörtchen fagft Mir nicht einmal ein Blidchen giebft, Der Liebe ftummredende Sprache.

Ich weiß, daß du ein verständiges Rind, Daß du mich liebft, macht's wieder fund, Der weiß, wie der andre ihm gesinnt Macht ja immer den glucklichsten Bund. Oft freilich, wollt' es fich weisen Ofalla, deutlich genug, Dag wohl deine Geese von Eisen Bon Stein deine mildweiße Bruft,

Aber fie alle ja deine Reden, Die Worte, womit du mich strafft, Liehn immer noch hoffnung dem Blöden, Die lallte mir Troft zu im Schlaf.

Wie ein Bogel, du dueftest nur pfeifen, Kam meine Liebe dir immer zurud, Sie verminderte niemals dein Reifen, Sie vermehrte kein freundlicher Blick.

Wenn Liebe wohl immer ist artig; Und artig bist du gewiß, So tröst ich mich, Monate wart' ich Und endlich doch liebest du mich,

Benn Dienste es konnen bezeugen Dag man im Berzen gerührt, Go will ich nicht alle verschweigen, Die ich fur' bich ausgeführt.

Denn, wenn du geachtet fo weit. So haft du mich oftmals gefebn

In meinem fcon' Sonntagskleid Am Mondtage felber noch gehn.

Es gehn ja das Pusen und Liebe Bohl immer Sand in Sand, Und daß ich dir angenehm bliebe Drum habe so viel aufgewandt.

Dir zu Liebe fo lag ich das Tangen, Muficiren und auch Reimeren, Da ich fonst immer gesungen Schon vom erften habnengeschrei.

Unerwähnt, wie die Lippen dich loben, Wie icon und trefflich du bift, Dag manch andce deshalben toben Wenn alles auch Wahrheit ift.

So wollte Therefe von Berrocal Als ich dich lobte, mich ftrafen. Sprach: liebt wohl mancher ein Englein zumahl, Er denkt's, ja er liebt einen Affen!

Das machen die Bänder, die bunten, Die falschen Haar' auf dem Ropf, Ist keine Schönheit dadrunten, Sie machen die Liebe zum Tropf. Sprach, sie lige und wurde fehr grimmig, Da trat ihr Better ihr bei, Gab ein Schlagen, es ist dir im Sinne, Was er that, was ich that dabei.

Bum Spaffe will ich nicht hoficen, Ich diene dir nimmer darum Daß ich dich möchte verführen, Mein Will' ift bei Leib'! nicht fo fchlimm.

Ein Joch hat die heilige Rirche, Für mich nur ein Faden von Geiden, Gefällt dir's da drinne zu mallen, Go folg' ich mit zehntaufend Freuden.

Thust du's nicht, so schwort es dir heilig Dein treuster und herzlichster Diener, Aus den Bergen entstieh ich hier eilig, Werd' aus Bosheit gar Capuziner!

hiemit endigte der hirt feinen Gefang und Don Quirote bat ibn, noch mehr zu fingen, aber Sancho Pansa war nicht der Meinung, denn ihm lag mehr daran zu schlafen, als Gesange zu hören. Er sagte also zu seinem herrn: Euer Gnaden konnten sich nun auch wohl umsehn, wo Ihr die Nacht zubringen wolltet, da auch die Arbeit, die diese guten Leute des Lages haben,

ihnen nicht erlaubt, die Nacht mit Gingen bingubringen.

Ich verftehe dich, Sancho, antwortete Don Quirote, es leuchtet mir ein, bag deine Besuche, beim Schlauch mehr eine Erquidung durch Schlaf als durch Mufit verlangen.

Es hat uns, Gott fei gedankt, allen gut gefcmedt, antwortete Sancho.

Ich laugne es nicht, erwiederte Don Quie pote; suche du dir nur eine Schlafstelle, doch Leuten von meinem Stande geziemt das Machen besser. Bei alle dem, Sancho, ware es aber wirklich gut, wenn du mir das Ohr verbinden wolltest, denn es schmerzt mich mehr als billig.

Sancho that, was er befahl, da aber einer von den Ziegenhirten die Wunde sah, behauptete er, es habe damit keine Noth, er wolle sie bald heilen. Er nahm sogleich einige Blätter von Rosmarien, der dort herum wuchs, kaute sie, vermischte sie mit etwas Salz und legte sie auf bas Ohr, indem er versicherte, daß es nun keiner andern Medizin brauche, wie es sich auch bestand.

## Biertes Rapitel.

Bas ein Ziegenhirt Don Quirote's Gefellichaft ergabite.

Indem tam ein andrer Burfche, einer von benen Die aus dem Dorfe die Rahrungsmittel holten, hingu und fagte: Bigt Ihr nicht Cameraden, mas im Dorfe los ift? - Wie follen wir es wiffen? fagte einer von den andern. Run, fo will ich Guch fagen, fuhr der junge Birt fort, daß beute fruh der berühmte ftudierte Schafer Chrn. fostomus gestorben ift, und wie man fich erzählt. ift er aus Liebe gu bem Leufelsmadden Marcella gestorben, der Lochter des reichen Bilbelm, Die auch in Schafertleidern bier durch die Bildniffe nieht.

Rur die Marcella! rief det eine aus.

Bie ich Euch fage, antwortete der Biegenbirt und' bas Luftige bei der Sache ift, daß er in feinem Leftamente befohlen hat, daß man ibn auf freiem Belde, wie einen Mohren begraben foll, und zwar am Rufe des Kelfen, mo die Quelle amifchen ben Rortbaumen entfpringt, weil er fie an diefer Stelle gum erftenmale gefebn bat. Er bat noch mehr bergleichen befohlen, aber die Bemeindevorfteher fagen, fie gaben es nicht gu, und dueften es nicht zugeben, benn es fei beidnifch.

Darauf hat sein guter Freund, Ambrosius, der Student gesagt, der sich auch mit ihm zum Schäfer gemacht hat, sie müßten alles zugeben, wie es Chrysostomus befohlen habe, und nichts dürse sehenzostomus befohlen habe, und nichts dürse sehlen; und darüber ist nun das ganze Dorf in Alarm. Wie man aber sagt, so wird das doch am Ende geschehen müssen, was Ambrosius und die übrigen Schäfer, seine Freunde, wollen, und morgen, wie gesagt, soll er nun mit großer Pracht beerdigt werden. Und ich glaube, daß es da viel zu sehn geben wird, ich wenigstens gehe gewiß hin um alles zu sehn, wenn ich nicht früh wieder ins Dorf muß.

Das wollen wir alle thun, fagten die Biegenhirten, und drum wollen wir loofen, wer gurude bleiben und alle Biegen huten foll.

Recht Pedro, sagte ein andrer, aber Jige braucht nicht so viele Umftande zu machen, denn ich will für Euch alle hier bleiben; und das ist teine Tugend von mir, oder daß ich nicht; new gierig ware, sondern es geschieht wegen des Splitters, den ich mir lest in den Fuß getreten habe, womit th nicht laufen kann.

Bir danken dir darum doch fehr, antwortete Pedro. Diefen Pedro fragte Don Quirote, wer ber Todte, und wer die Schaferinn feb, worauf Pedro erwiederte: so viel ich weiß, war der Gee ftorbene eines reichen Mannes Kind, in der Nochbarfchaft von unserm Dorfe hier in den Bergen; er hat viele Jahre in Salamanca studiert und dann kam er in sein Dorf zurud, worauf ihn die Leute für übermässig gelehrt hielten. Besonders, sagten sie, habe er die Wissenschaft von den Sternen inne, und was dort am himmel Sonne und Mond machten, und buchstäblich sagte er uns auch jeden Knips von Sonne und Mond worher.

Es heißt Eklipfis mein Freund, und nicht Rnips, wenn diese beiden gröffern Gestirne verfinstert werden, sagte Don Quirote. Aber Pedro,
ohne auf dergleichen Nebensachen zu achten, subr
so in seiner Erzählung fort: er konnte auch wisfen, ob ein Jahr schlecht, oder furchtbar sein
wurde.

Fruchtbar, mein Freund, mußt Ihr fagen, sief Don Quirote.

Fruchthar oder furchtbar, sagte Pedro, das ift ja ein Ding. Ich sage also, daß wie man fich's erzählt, sein Bater und seine Freunde auch sehr reich wurden, weil sie ihm glaubten, denn sie machten alles so, wie er rieth; bald sagte er: dies Jahr saet Gerste und keinen Waizen, nun mußt Ihr Erbsen saen und keine Gerste, diesmal wird's eine gute Dlerndre, aber in den brei folgenden Jahren gerath kein Fropfen.

Diefe Wiffenschaft nennt man Aftrologia, sagte Don Quirote.

Ich weiß nicht wie es genannt wird, and wortete Dedro, aber ich weiß, dag er das inne hatte und noch mehr. Rurg, es waren faum etliche Monate vergangen, feit er von Galamanca gurudigekommen war, ale er eines Lages mit einem male als Schafer auszog, mit feiner Beerde und feinem Rittel, der weite Rod, den er als Belehrter trug, war weg, und mit ihm ging auch als ein Schafer, fein guter Freund Ambrofius, der auch im Studiren fein Camerad gemefen mar. Ich habe vergeffen Euch noch gu ergablen, wie der Beftorbene ein erfchrecklicher Menich mar, Berfe zu machen, fo hatte er auch alle Befange fur den heiligen Weihnachtsabend gefchrieben, und die Befprache fur die boben Refte, die die Burichen in unferm Dorfe berfagen mußten, und wovon die Leute fagen, daß fie überaus herrlich waren. Als die Leute im Dorfe die beiden Schuler fo mit einem male als Schafer angezogen fahn, verwunderten fie fich und fonnten es gar nicht begreifen, aus mas Urfach fie auf diefe narrifche Abanderung verfallen maren. Um die Beit mar auch der Bater von unserm Chrnfostomus gestorben, und er erbte von ihm einen Saufen Bermogen, bewegliche Guter und Grundftude, und eine giemliche Menge von

grokem und fleinem Bieh, und eine große Menge Beld; über das alles mar der Cohn nun vollig Berr. Aber er verdiente es auch, benn er mar ein guter Befelle, mitleidig und freundichaftlich gegen alle gute Leute, und ein Geficht batte er, wie es nur fo fein mußte. Endlich tam es denn beraus, marum er feine Tracht verandert batte. und es mar nichts anders, als daß er in die Buftenei der Schaferinn Marcella nachziehn wollte, die unfer hirt vorher genannt hat, und in die fich der arme gestorbene Chrofostomus ver-Tiebt hatte. Mun muß ich Euch auch ergablen, wer die Spisbubinn ift, weil Ihr es wiffen mußt, benn vielleicht, und nicht einmal vielleicht, gewiß werdet Ihr dergleichen Beit Gures Lebens nicht wieder horen, wenn 3hr auch mehr als Diop erleben folltet.

Sagt hiob, erwiederte Don Quirote, der es nicht aushalten konnte, daß der Ziegenhirt fo die Nahmen verstummelte.

Ei so lagt mir doch den Dfop! rief Pedro aus, denn wenn Ihr mir jedes Wort so ums drehn wollt, so werden wir in einem Jahre nicht fertig.

Bergeiht mir, mein Freund, antwortete Don Quirote, ich wollte Euch nur den großen Unterichied zwischen Pfop und hiob begreiflich machen; aber Ihr habt mir fehr gut geantwortet, denn Ihr konnt mehr Dfop als Hiobs finden: doch fahrt nur in Eurer Geschichte fort, ich will Euch nun nicht weiter unterbrechen.

Mlfo, mein liebwerthefter Berr, fagte der Biegenhirt, da war in unferm Dorfe ein Bauer, ber noch reicher mar wie der Bater des Chrofoftomus und der Bilhelm hieß, und dem Gott nebit feinem vielen und großen Bermogen auch eine Lochter ichenfte, bei deren Beburt die Muta ter ftarb, die mohl das herrlichfte Beib mar, hier weit herum. Denn immer noch feh ich iht Beficht por mir, in bem puf der einen Geite die Sonne und auf der andern der Mond ftand, und dabei mar fie fo arbeitfam und gegen die Urmen fo mitleidig, daß ich auch gemiß glaube, fie genießt jest und immerdar im himmel ihre Geeligfeit. Aus Gram über den Tod einer folden braven Rrau ftarb auch der Mann Bilhelm, und gab feine junge und reiche Tochter Marcella unter die Aufficht eines Obeims, der Driefter in -unferm Dorfe ift. Das Rind muchs auf und wurde fo fcon, daß wir immer dabei an die Mutter bachten, Die ungemein icon gemefen war, aber bald fagte man, daß die Tochter fie noch übertreffen murde. Go fam es auch, benn als fie bhngefahr vierzehn oder funfzehn Jahr alt fein mochte, fab fie teiner der nicht Gott das für fegnete, daß er fie fo icon erichaffen hatte

sund wiele' wurden in fie verliebt und wie bezaus bert. Der Obeim bielt fie fehr eingezogen und unter ftrenger Aufficht, aber das Berücht von ihrer herrlichen Gehonbeit verbreitete fich fo, daß deshalb, wie auch wegen ihres Reichthums, micht nur aus unferm Dorfe, fondern auch viele Mei-Ien in der Runde, angesehene Leute famen, von denen der Oheim gebeten, gequalt und geangftigt wurde, daß er, fie ihnen gur Rrau geben mochte. Er aber, der in der That ein auter Chrift ift, wenn er fie auch gern bald verheirathet batte, da fie die Rahre hatte, wollte doch nichts ohne ihre Einwilligung thun, ohne dabei ben Gewinn und Bortheil por Augen gu haben, ber ihm durch das Bermogen des Maddens ermuchfe, wenn er ihre Beirath aufichobe. Und mahrlich, das wird gum Lobe bes braven Driefters in jedem Saufe im Dorfe ergablt. Denn Ihr mußt willen, herr Brrender, dag man in fleinen Dorfern über alles fpricht, und über alles gifchelt; und Ihr werdet es einfehn, wie ich es für meine Derfon einfehe, daß der, Beiftliche gang erstaunlich mader fein muß, ber feine Beichtfinder dabin bringt, daß fie gut von ihm reden, pollends auf dem Lande. Das ift mahr genug, fagte Don Quirdte; aber fahrt fort, denn die Gefchichte ift gut ;- und ibr, guter Bebro, erzählt fie gut und artig. ... Es wart ju munichen untwortete jener, bag

alle Menichen artig maren, denn die Tugend tf die Bauptfache. Ihr mußt alfo wiffen, dag ber Dheim oft mit der Richte fprach, ihr bie Eigenichaften eines jeden auseinanderfeste, der fie gur Rrau begehrte; er bat fie, fich gu verheirathen, und daß fie nach ihrem Befchmade mublen möchte. Sie antwortete ihm nichts anders, als daß fie noch nicht an's Beirathen dachte, daß fie gu jung und unfahig fei, die Laft der Che gu tragen. Dies ichienen binlangliche Entichuldigungen und der Oheim brang nicht weiter in fie, benn er martete barauf, dag fie noch etwas alter werden und fich dann einen Gefährten nach ihrem Gefchmade auswählen möchte. Denn er behauptete, 'und bas mit Recht, daß Eltern ihre Rinder nie gegen ihren Willen verheitathen follten. Aber eines Lags, als man's gar nicht bachte, tam bie binterliftige Marcella als Schaferinn daher, ohne fich an ihren Oheim, oder die übrigen Leute im Dorfe zu fehren, bie es ihr abriethen, gog fie mit den übrigen Birtenmadden auf's Reld und hutete ihre Beerbe. Wie fie nun den Leuten fichtbar wurde und ihre Schonheit an den Lag fam, fo lagt es fich gar nicht befdreiben, wie viele teiche Rnechte, Studierte und Bauern Die Tracht bes Chrofostomus anlegten, und ihr durch die Felder nachzogen. Einer von biefen prwie ich icon gefagt habe, war unfer Beftorbene, von

bem fie fagen, dag er fie nicht geliebt, fondern angebetet babe. Man muß aber nicht glauben, Dag weil fich Marcella einer fo freien und ungebundenen Lebensarr ergab, wobei fie fo wenig oder gar nicht unter Aufficht fteht, daß fie des halb nur den fleinften Argwohn erregt hatte, der ihrer Chte und Tugend nur otwas Abbruch thate. Denn fie dentt und macht fo fehr über ihre Chre, Dag von allen die ihr dienen und fich um fie bewerben, fich noch teiner gerühmt, oder mit Babrbeit fich bat ruhmen tonnen, dag fie ihm nur Die fleinfte Soffnung gegeben batte, feinen Bunfc gu erfüllen. Deswegen aber flitht fie nicht, odet vermeidet die Gefellichaft und Unterhaltung der Schafer, fondern sie geht höflich und freundlich mit ihnen um, bis irgend einer von ihnen feine Abfichten entdeckt, und wenn es benn auch die ehrlichften und iconften find, und er eine Beirath wunfct, fo fdmeißt fie ihn von fich weg wie einen Riefelftein. Und mit Diefer Lebensmeife rich. tet fie hier im Lande mehr Unheil an, als wenn Die Peftileng hereinbrache, denn ihre Freundlichfeit und Schonheit zieht alle Bergen ihr zu bienen und gur Liebe an, und ihre Berichmabung und Bartigleit bringt fie in die Bergweiffung und fie wiffen bann nichts weiter zu fagen, als daß fie fie mit lauter Ctimme die Graufame und Un-Dantbare nennen, nebit andern abnlichen Rebens:

arten, die fich mohl fur ihre Gigenichaft und Denkungentt ichiden. Wenn Ihr Gud, gnadiger Bert, etliche Lage bier aufhalten wollt, fo tonnt Ihr febn, wie diefe Berge und Thaler von den Rlagen der Bermorfenen ertonen, die ihr folgen. Richt weit von hier ift ein Ort, an dem zwei Dugend hohe Buchen Rebn, davon ift teine, in deren glatte Rinde nicht der Rame Marcella gegraben und gefchrieben mare, gum Überfluß haben einige noch eine Rrone in benfelben Baum eingeichnitten, als wenn der Liebhaber gang deutlich hatte ausdruden wollen, daß Marcella unter allen Madden allein die Rrone der Schonheit verdiene. Dort feufat ein Schafer, bier flagt ein: andrer, dorten vernimmt man verliebte Befange, bier vebi zweiflungsvolle Liebesquaal. Etliche bringen die gange Nacht am Bufe einer Giche ober eines Relfen gu, und ohne bag fie die naffen Mugen gefoloffen haben, in ihre Gedanten vertieft und ent gudt findet fie noch am Morgen die Sonne wieder. Undre, ohne ihre Geufger einzuhalten oder fich zu erholen, liegen in der Gonnenhige in den beigeften Mittageftunden, auf dem brennenden Sande ausgestredt, und ichiden dem mitleidigen Simmel ihre Rlagen gu. Und über diefen und jenen, fo wie über jene und diefe triumfirt hohn: ladend die fcone Marcella. Alle, die wir fie tennen, haben icon darauf gewantet, was aus

ihrem übermuthe werden soll, und wer der Glückliche sein wird, der diese fürchterliche Ereatur bezähmen, und ihre entzückende Schönheit genießen
wird. Alles das, was ich Euch hier erzählt habe,
ist die vollkommenste Wahrheit, so daß ich desi
halben' auch das glaube, was unser hirte vom
Tode des Chrysostonius erzählt hat. Ich rathe
Euch auch dazu, gnädiger harr, daß Ihr morgen
ja der Beerdigung beiwohnt, denn es ist gewiß
viel zu sehn, Chrysostomus hat viele Freunde,
und der Ort, wo er will begraben sein, ist nur
eine halbe Neile von hier.

Ich will es nicht verfammen, antwortete Don Quirote, auch danke ich Euch für das Bergnügen, welches Ihr mir durch Etzählung einer fo angenehmen Geschichte gemacht habt.

Ohol rief der Ziegenhirt, ich weiß nicht die Salfte von alle dem, was den Liebhabern der Marcella begegnet ist; vielleicht finden mir abet morgen auf dem Wege einen Schäfer, der uns alles sagen kann. Jest ist es uber wohl Zeit, daß Ihr Euch unter einem Dache ichlafen legt, denn die freie Luft konnte Eurer Wunde schaden, obgleich bei der Medizin, die ich aufgelegt habe, kein midriger Zufall mehr zu befürchten ift.

Sancho Panfa, der den hirten mit fefuer Langen Erzählung icon gum Satan gewunicht hatte, bat feinerfeits auch, bag fein herr fich in Pedro's Hutte möchte ichlafen legen. Er that es auch, und brachte den geößten Theil der Nacht mit dem Andenken an seine Gebieterinn Dulcinea zu, in Nachahmung jener Liebhaber der Marcella. Sancho Pansa machte es sich zwischen dem Rozinante und dem Esel bequem, und schlief, nicht wie ein unbegünstigter Berliebter, sondern wie ein Mann, der häufige Fußtritte erlitten hatte.

## Fünftes Rapitel.

hierinn wird die Ergablung bon der Schaferinn Marcella beichloffen, nebft andern Begebenheiten.

Naum aber schien der Sag durch die Fenster des Orients, als von den sechs Ziegenhirten fünse aufstanden, Don Quipote ermunterten und ihm sagten, daß er nun mit ihnen Gesellschaft machen könne, wenn er noch gesonnen sei, das prächtige Begräbnis des Chrysostomus mit anzusehn. Don Quipote der es sehr wunschte, erhub sich und ges bot Sancho, sogleich zu satteln und aufzuzäumen, der es auch mit vieler Eilsertigkeit that, worauf sich alle auf den Weg machten. Sie waren noch keine Biertelmeile fortgezogen, als sechs Schäfer in schwarzen Rleidern zu ihnen stießen, indem sie

einen andern Dfad freugten, die auf den Ropfen Rrange von Enpreffen und Lorbeer . Rofen trugen. Jeder von ihnen hatte in der Sand einen großen Stock von einer Stechpalme, und mit ihnen famen zwei Edelleute zu Pferde, in anfandigen Reifetleidern, nebft drei Burichen, die ihnen ju Rug folgten. Indem fie gufammentrafen, gruften fie fich hoffich, und einer fragte ben andern wo fie hingingen, woraus fich erwies; daß Alle nach dem Begrabnifotte wollten, worauf benn alle benfelben Beg fortfeten. Giner von denen zu Pferde, der mit feinem Begleiter fprach. fagte: Es fceint mir; herr Bivaldo, daß die Beit unfere Aufhaltens gut angewendet fei, um dies mertwurdige Begrabnig zu febn, welches · wirklich nach dem, was uns biefe Schafer von ben Geltsamkeiten ergablt haben, in Unfehung Des Bestorbenen, fo wie ber morderifchen Schafe. rinn, mertmurdig fein muß.

Ich bin auch der Meinung, antwortete Be valde, und ich hatte nicht nut einen Tag, sondern wohl vier Tage gewartet, um es angusehn.

Don Quirote fragte fie, mas fie von der Marcella und dem Chrofostomus gehört hatten, worauf der Reisende sagte, daß er fruh am Morgen einigen Schäfern begegnet fei, die er nach der Ursach gefragt habe; aus welcher sie in Trauerefeietn gingen, einer von ihnen habe ihnen

barauf von det munderbaren und schönen Schäferinn Marcella erzählt, von den vielen Liebhabern, die sich um sie bemarben, wie auch von
dem Lode eines Chrysostomus, nach dessen Begrabuisse sie jest gingen. Aurz, er erzählte ihm
alles, was Don Quirote schon vom Pedro gehöet hatte.

Als diefes Gesprach geendigt many fing ein andres an, und der, welcher sich Bivaldo nannte, fragte Don Quirote: aus welcher Ursach er auf diese Weise bewaffnet durch ein so friedliches Land zoge?

hierauf erwiederte Don Anirote: das Gewerbe, welches ich treibe, erlaubt mir nicht auf andre Weise zu giehn. Wohlbefinden, Frolichkeit und Mussiggang trifft man bei den weichlichen höflingen, aber Beschwer, Unruhe und Waffenslaft werden bei denenjenigen gefunden, die die Welt die irrenden Ritter heißt, als zu welchen ich Unwürdiger mich zu den niedrigsten zähle.

So wie fie diese Worte hörten, hielten fie ihn auch für narrisch, aber um deffen gewisser zu sein und zu sehn von was Urt seine Thorheit sei, fragte Bivaldo: was meint Ihr mit diesen irrenden Rittern?

Sabt Ihr niemals, antwortete Don Quirote, Die Unnalen und Siftorien von England gelefen? in denen die berühmten Thaten des Koniges Arthurus erzählt werden, ben wir in unfrer Sprache gewöhnlich nur den Ronig Artus nennen, von dem eine alte Cage durch bas gange Ronigreich Groß - Mrittonnien geht, daß er nicht gestorben, fondern durch Banbertunft in einen Raben vermandelt fei, und daß, er in Funftigen Beiten wieder regjeren, feinen . Thron besteigen und den Scepter ergreifen- merbe, weshalb es auch gefchehen, daß feit jener Beit bis ienund fein Englander einen Raben getodtet bat? Bu den Beiten biefes eblen Ronigs murde ber berubmte Ritterorden ber Ritter von der Zafelrunde gestiftet, damals ereigneten fich die Liebeshandel, die vom Don Langarote vom Gee mit der Conis ginn Ginevra ergablt werden, beren Mittletinn und Mitwifferinn die ehrenvolle Dame Quintonnong mar, moraus die befannte Romange, Die in unferm Spanien fo oft gefungen wied, ente ftanden ift:

Niemals ward ein edler Bote So bedient von Damen füß, Wie der geoße Lanzarote Da er einst Bretagna ließ.

Und wie das Gedicht dann fuß und anmuthig von feiner Liebe und Lapferkeit zu fingen fortefahrt. Hierauf verbreitete fich dann der Orden der Ritterschaft, und erstreckte fich durch viele und verschiedene Theils der Welt. Go waren durch Thaten berühmt und gekannt Umgdis pon Ballia, nebft allen feinen Gohnen und Entein, bis in's funfte Blied, imgleichen der tapfere Refirmatte von Sircanie, und der niemals genut pepriefene Lirante der Beiffe, und fast in unfern Dagen faben und horten mir ihn und lebten mit ihm . dem : unüberwindlichen und madern Ritter Don Belianis aus Graecia. Diefe, meine Berren .: find frrende Ritter , und wie ich ihn befdeieben, fo ift der Orden diefer Ritterfchaft, den auch ich Unwürdiger ergriffen, und fo wie jene genannten lebten, fo gleichermaaffen lebe auch ich. Deshalben fuche ich mir in Diefen Bufteneien und Ginoden Abentheuer, indem ich mit freiwilligem Enefchlug meinen Arm und meine Derfon der atoften Gefahr gewidmet habe, die bas Berhange nif mir nur, in Errettung ber Elenden and Sulfebeburftigen gufchiden tann.

Diese Reden bestätigten es den Reisenden vollends, daß es Don Quirvte am Berstande fehle, so wie sie nun auch wusten, von welcher Art Narrheit er beherricht werde, worüber sie sich eben so verwunderten wie alle diejenigen, die dies an ihm zum erstenmale gewahr wurden. Bivaldo, der ein verständiger Mann und von frolichem Temperamente war, suchte sich den übrisgen kurzen Weg angenehm zu machen, den sie noch bis zur Begräbnisstelle hatten, er gab sich also

alfo Mube, feine Lollheiten noch mehr in den Gang zu bringen. Er fagte daber: 3hr, herr irrender Ritter, habt alfo nach meiner Meinung eins der muhfeligsten Gewerbe ergriffen, die es nur auf Erden geben kann und ich glaube, daß die Brüder Karthaufer keinen so ftrengen Stand haben.

Go ftrenge mag hingebn, antwortete unfer Don Quirote, allein weffen von diefen Standen Die Belt am benothigften fei, leidet wohl feinen Bweifel. Denn wenn man die Bahrheit geftehn foll, fo thut der Golbat, der den Befehl feines hauptmanns ausrichtet, nicht weniger als biefet hauptmann, der ihm gebietet. 3ch will nehmlich fagen, die Monche erbitten in Rube und Stieden bom himmel das Glud der Erde, aber wir Gole daten und Ritter richten aus, mas fie bitten, und perfechten es mit der Starte unfers Arms und mit den Geneiden unfrer Schwerdtet, nicht von einem Dache bededt, fondern unter freiem Simmel, ganglich den fast unleidlichen Sonnenftrablen im Sommer und dem erstarrenden Winterfroste blosgestellt. Go find wir also Gottes Diener auf Erden, fein Arm durch den er fein Recht ausübt, Wie nun Krieg und alles was mit ihm gufam. menhangt und ihn angeht, nicht ohne Schweiß, Befchmer und Arbeit in Ausübung gebracht merden Bann, fo folgt, daß denjenigen, welche fich Don Quipote. I. Ŕ

Diefem unterziehen, gewiß mehr Arbeit bevorftebt. als jenen, die in Muffe und friedlicher Rube gu Bott beten. Ich will damit nicht fagen, ja ich hege nicht einmal diefen Bedanten, dag ber Stand eines irrenden Ritters eben fo fromm fei, als der eines einsamen Monche; sondern ich will nur die Behauptung durchseten, daß er arbeitseeliger und beichwerlicher, hungriger und durftiger, elend, gerichlagen und lauficht fei, denn ich zweifle gar nicht, daß die irrenden Ritter nicht im Berlaufe ihres Lebens mancherlei Unglud erfahren haben follten. Wenn es auch einigen gelang, fich durch Die Lapferkeit ihres Armes zu Kaifern empor zu fibwingen, fo gefchah es doch immer mit Aufwand pon Blut und Comeig; und wenn denen, die fich fo hoch erhoben, nicht Bauberer und Beife beigestanden hatten, fo mochten wohl alle ihre Bunide unerfullt geblieben, fo wie ihre ichonften Sofnungen vereitelt fein.

Diefer Meinung bin ich auch, erwiederte der Reisende, jedoch hat mir unter vielen andern ein Ding an den irrenden Rittern immer vorzüglich mißfallen. Wenn sie nehmlich im Begriff sind, ein großes und gefährliches Abentheuer zu untere nehmen, in welchem sie die augenscheinlichste Lee bensgefahr erwartet, so wenden sie den Augenblick vorher nicht dazu an, sich Gott zu empfehlen, wie es doch jedem guten Christen zustebt,

ehe er bergleichen Gefahren unternimmt, fondern fie empfehlen fich ihrer Dame fo ergeben und and dachtig, als wenn diefe ihr Gott ware. Dies, dunet mich, fcmedt etwas nach dem heidensthume.

Mein Berr, antwortete Don Quirote, Diefes darf durchaus nicht anders fein, und einem irrenben Ritter, der es anders anfinge, murde dergleis den übel ausgelegt werden; benn es ift einmal Bebrauch und Bewohnheit ber irrenden. Ritterfchaft, daß der irrende Ritter, wenn er eine große Baffenthat unternimmt, fich gu feiner Gebieterinn fehrt, fcmeichelnd und liebevoll die Mugen auf fie heftet, als flehte er, daß fie ihn begunftigen, ihm helfen moge in dem zweifelhafti. gen Rampfrennen, das er beginnt; ja auch wenn er fie nicht por fich fieht, ift es feine Dflicht, efe nige Borte gwifden den Bahnen gu fagen und fich ihr von gangem Bergen zu empfehlen, movon auch ungahlige Beifpiele in den Siftorien aufgeführt werben. Damit aber muß man nicht glauben, daß eine Empfehlung an Bott ganglich ause gefcoloffen fei, wenn Beit und Umftande es vecgonnen, darfen fie bergleichen immerbin im Berlaufe des Bertes verrichten.

Demohngeachtet', verseste ber Reisende, habe ich darüber einen Strupel. Denn ich habe oft mals gelesen, wie zwei irrende Ritter fich be-

fprechen, bon einer und der andern Geite der Born entbrennt, fie mit den Pferden umtehren, ein gut Stud Feldes zwischen fich nehmen und . blisschnell haft du nicht, fiehft bu nicht, im vollen Carrier auf einander lostennen, und fich unterwege ihren Damen empfehlen. Bas fich dann gemobnlich ergiebt, ift, daß der eine hinter feinem Dferde niederfturgt, von der Lange feines Begners durchbohrt und der andre auch auf den Boden hinfturgen murde, wenn er fich nicht an den Mabnen festhielte. Mun begreife ich nicht, wie der Weftorbene Gelegenheit finden foll, fich im Berlaufe eines fo übereilten Bertes Gott gu empfehlen. Es mare doch beffer, wenn er die Borte, mit benen er fich im Unrennen feiner Dame empffehlt, dazu gebrauchte, wozu er als Chrift eigentlich verpflichtet mare. Da ich noch überdies glaube, daß nicht alle irrenden Ritter Damen haben, denen fie fich empfehlen konnen, denn nicht alle find verliebt.

Das ist unmöglich, antwortete Don Duirote. Ich sage es ist unmöglich, daß es einen irrenden Ritter ohne Dame geben konnte, denn ihnen ist es so eigen und natürlich, verliebt zu sein, als dem himmel, Sterne zu haben; es ist zuverlässig, daß es keine historie giebt, in der ein irrender Ritter ohne Liebe vorkame, ja selbst, wenn es einen folden geben sollte, so ist er kein rechte

mäßiger Ritter, fondern für einen Baftard zu er-Tennen, der in die Burg der genannten Ritterschaft nicht durch die Thur eingegangen, sondern wie ein Straffenrauber und Mörder durch das Fenfter eingestiegen ift.

Aber dennoch, fuhr der Reisende fort, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, gelesen zu haben, daß Don Galaor, der Bruder des tapfern Amadis von Sallia, niemals eine besondre Dame hatte, der er sich empfehlen konnte, und doch ward er darum nicht geringer geachtet, denn er war ein überaus mannhafter und berühmter Ritter.

Hierauf antwortete unfer Don Quirote: mein herr, Eine Schwalbe mocht noch keinen Sommer, um so mehr, da ich weiß, daß im Geheim dieser Ritter sehr verliebt war; er schien zwar allen Mädchen gut zu sein, wonn sie ihm gestelen, aber dies war seine Natur, die er nicht ablegen konnte. Aber es ist bei alle dem für gewiß anzusehn, daß er eine einzige zur herrscherinn seines Willens erskohren hatte, der er sich auch jedesmal, aber heimlich empfahl, denn er seste etwas darinn, ein sehr geheimnisvoller Ritter zu sein.

Wenn alfo Berliebtheit ein haupt Element der irrenden Ritterschaft ift, fagte der Reisende, so kann man wohl denken, daß auch Ihr es seid, da Ihr Cuch zu diesem Stande bekennt. Sest Ihr nun atso, mein gnädiger herr, nicht auch etwas darinn, so geheimnifvoll wie Don Galaor zu fein, so bitte ich bemuthig im Rahmen dieser gangen Gesellschaft und meiner, daß Ihr uns Nahmen, Baterland, Eigenschaft und Schönheit Eurer Dame nennt, denn sie muß sich gludlich schaen, wenn alle Welt es erfährt, daß sie von einem so vorzäglichen Ritter, wie Ihr es feid, ger liebt und bedient wird.

hierauf holte Don Quirote einen tiefen Beufger und fagte: 3ch fann nicht bestimmen, ob es ihr, der fußen Reindinn, beliebt oder nicht, daß die Welt erfahre, daß ich ihr Diener bin; ich fann nur fo viel fagen, in Untwort auf Guer bofliches Begehren, daß ihr Nahme Dulcinea ift, ihr Baterland Tobofo, ein Ort in la Mancha, ibre Burde follte menigftens Dringeffinn fein, da fie meine Roniging und Gebieterinn ift; ibre Schonheit ift übermenfclich, denn in ihr vereinigen fich mahrhaftig alle unmöglichen und ertraumten Coonheits . Ideale, die Die Doeten ihren Damen beilegen: denn ihr Saar ift golden, ihre Stirn ift das Einfifche Befilde, ihre Mugenbraunen find himmelsbogen, ihre Mugen Connen, ihre Bangen Rofen, ihre Lippen Corallen, Derlen ihre Bahne, Mabafter der Bale, Marmor die Bruft, Elfenbein die Bande, ihre Saut wie der Conee, und alles, mas die Unftandigfeit dem menfolichen Auge entzieht, ift nach meiner Überzeugung fo beschaffen , dag es dem liebenden Bergen toftlich, aber ohne alle Bergleichung ift.

Ihre Abstammung , Geschlecht und Berwandichaft munichen wir zu erfahren , sagte Bivaldo.

hierauf antwortete Don Quirote: fie ftammt nicht pon den alten Curtiern, Cajern, Romifchen Scipionen ab, noch in der neuen Belt von den Colonnas, Urfinos, noch Moncadas, oder den Requesenes von Catalonien, eben fo wenig von den Rebellas, den Billanovas von Balencia, den Dalaforas, Nuzas, Rocabertis, Corellas, Lunas, Magones, Urreas, Roces und Gurreas von Arragon; den Cerbas, Manriques, Mendogas und Bugmans pon Caftilien; Den Alepeaftros, Dallas und Menefes von Dortugal; fondern fie ift eine von Lobofo de la Mancha, ein noch neuer Breig, der aber den glorreichsten Kamilien gufunftiger Nahrhunderte ihren edlen Urfprung geben fann. Und bierauf erwiedte man nichts, wenn es nicht unter der Bedingung geschieht, die Berbiro unter Die Trophaen der Baffen des Orlando ichrieb:

Reiner foll fie berühren, Der fich nicht unterfangt Mit Roldan Streit gu führen.

Mein Stamm ift von den Cachopines von Laredo, erwiederte der Reisende, aber ich unterstehe mich nicht, ihn mit dem Stamme Toboso

von la Mancha zu vergleichen; aber wenn ich die Bahrheit gestehn foll, so ist mir dieser Nahme noch niemals zu Ohren gekommen.

Das ift gang erftaunlich, etwiederte Don Quirote.

Mue die mit gingen hörfen dem Gefprache der beiden mit ber größten Aufmertfamteit gu, und felbit die Biegenhirten und Schafer bemertten an unferm Don Quirote den Mangel des Beeftandes, Rur Sanche Panfa hielt alles, was fein Bert fagte, für Bahrheit, denn er hatte ihn von Jus gend auf getannt, nur in Unfebung ber garten Duleinea von Tobofo erlaubte er fich einige 3meis fel, denn niemals hatte er bon diefem Rabmen und diefer Dringeffinn etwas gehört, fo nahe er auch an Tobofo lebte. Gie maren unter diefen Befprachen fortgezogen, als fie zwifden bem Riffe bon zwei hohen Kelfen ohngefahr zwanzig Godifer faben, alle in Rittel von fcmarger Bolle ge-Bleidet, mit Rrangen von Tarus und Enpreffen auf den Ropfen. Geche von ihnen gingen unter einer Trage, die mit mannidfaltigen Blumen und 3meigen bestreut mar. 216 fie einer von den Biegenhirten bemertte, fagte er: Da tommen fie, die die Leiche des Chrnfostomus tragen, und am Auge des Relfen ba, ift die Stelle, die er fich zum Begrabniffe ermablt bat.

Sie eilten hierauf, die Andern einguholene

und fie famen gerade bingu, als die feche Drager Die Bahre auf ben Boden festen, und einige pon ihnen mit icharfen Sauen anfingen, das Grab in der Ceite eines harten Felfen zuzubereiten. Man begrufte fich gegenfeitig boffich und Don Quirote fo wie alle die mit ibm famen, betrachteten fogleich die Bahre, auf der ein Leichnam mit Blumen beftreut lag, wie ein Chafer getleidet und von ohngefahr drenffig Jahren; noch im Lode fab man die Spuren eines iconen Angefichts und eines edlen Ausbrucks. Um ihn auf der Trage lagen berichiedene Bucher, und viele offene und gufammengerollte Dapiere. Alle Bufchauer, fo mie Diejenigen die bas Grab aushöhlten, beobachteten eine feierliche Stille, bis einer von den Eragern zu einem andern fagte: fieh zu, Umbrofius, ob dies auch die rechte Stelle ift, die fich Chrnfoftomus ermablt hat, da du willft, dag alles buchftablich fo gefchehn foll, wie er es in feinem Teltamente verordnet hat.

Her ift der Ort, antwortete Ambrofius: o wie oft hat mir mein unglücklicher Freund hier die Gofchichte feiner Leiden erzählt. hier, wie er mir fagte, fah er zwerst die geschworne Feindinn des menschlichen Geschlechts, hier gestand er ihr zuerst seine edle und hefte Liebe, und hier erlitt er von Marcella die leste Berschmähung und Berwerfung, modurch endlich das Trauerspiel

feines truben Lebens befchloffen wurde; und hier wünschte er nun als Dentmal fo vieles Clends, in den Schoof der emigen Rube gefenkt zu merden.

Er wandte fich hierauf gegen Don Quirote und die Reifenden, indem er fo fortfuhr; Diefer Leichnam, edle Berren, den Ihr mit gerühtten Augen betrachtet, umichlof einft eine Geele, Die der Simmel mit feinen reichften Befchenten gefcmudt hatte. Diefes ift der Leichnam des Chrye fostomus, der einzig mar, in Anfehung feines Beiftes, felten im Edelmuthe, ungemein in ber Liebenemurdigfeit, ein Dhonir in der Kreundichaft, freigebig ohne Brangen, ernft ohne Bitterleit, frohlich ohne gemein gu fein, furg, ber erfte in allen Dingen, die bem Menfchen gieren und mahr lich nicht ber zweite in bem, mas man Unglud nennen fann. Er liebte und mard verfcmabt, et betete an und ward verhohnt, er flehte zu einer Unmenfdlichen, feine Thranen benegten einen Marmorftein, er flagte den tauben Binden, feine Borte verfchlang die Obe, er biente ber Undantbarteit, die ihm die Belohnung gab, daß er taum auf der Salfte feines Lebens eine Beute des Todes mard, des Todes, ben ibm eine Schaferinn gab, der er die Infterblichfeit erringen wollte, damit fie ewig im Ungedenken der Menfchen leben . möchte; dies konnten diefe Schriften bezeugen, Die

Ihr hier feht, wenn er nicht befohlen hatte, fie dem Feuer zu überliefern, fo wie fein Leichnam Der Erde überliefert ift.

Go murdet 3br. fagte Bivalde, ftrenger und graufamer gegen fie verfahren, wie ihr eigner Berfaffer, benn es ift meder gerecht noch billig, einen Befehl auszuführen, der fo fehr gegen alle Billigfeit ftreitet: Augustus Cafar murbe es niemals aut geheißen haben, wenn er feine Einwills ligung dazu gegeben hatte, das auszuführen, mas Der gottliche Mantuaner in feinem Teftamente befahl. Benn 3hr alfe, mein werther Ambrofius, ben Leidnam Eures Freundes der Erbe überliefert, fo mußt Ihr darum nicht munichen, feine Schriften der Bergeffenheit zu übergeben; wenn er es im Unwillen fo verordnete, fo ift es darum nicht gut, wenn. Ihr es mit Graufamfeit fo ausführt; forgt vielmehr, daß diefe Dapiere aufbemahrt werden, damit immer das Undenten von Marcellas Graufamteit bleibe, damit fie benen, Die in tunftigen Beiten leben, jur Warnung Dienen, um nicht eben fo in benfelben Abgrund gu fturgen. 3ch, fo wie die, die mit mir getommen find, miffen die Gefdichte Eures liebenden und ungludlichen Freundes, wir tennen Gure Freund. fchaft zu ihm und die Urfach feines Todes, fo wie wir alles millen, mas er in feinen letten Stunden befohlen bat, aus diefer ruhrenden Befcichte lagt fich lernen, wie unmenschlich bie Graufamfeit der Marcella war, wie groß des Chrnfostomus Liebe und Gure Freundschaft, fo wie man hierin das Biel erblickt, meldes diejenigen erreichen, die mit losgelaffenen Bugeln ben Dfad binunterrennen, ju bem fie bie finnlofe Liebe führt. In der Macht erfuhren mir den : Lob des Chrofoftomus und daß er hier begraben werben follte, aus Mengier und Mitteid verliegen wir unfre gerade Strafe, um das mit Mugen gu febn, was uns im Unhoren fo innig bewegt hatte, und zur Bergeltung diefer Thrilnahme, und des herzlichften Wunfches zu helfen, wonn es moglich mare, bitten wir dich, edler Umbrus fius, wenigstens bitte ich dich dringend darum, Diefe Papiere nicht zu verbrennen, fondern mir einige davon zu überlaffen.

Und ohne eine Antwort des Schäfers zu erwarten, streckte er die Hand aus, und faßte einige; die ihm am nächsten lagen. Als dies Ambrosius sah, antwortete er: aus Freundschaft mögt Ihr die, edler Herr, behaften, die Ihr genommen habt, aber es ist vergeblich, wenn Ihr darauf besteht, daß die übrigen nicht verbrannt werden sollen. Bivaldo, der gern sehen wollte, was die Papiere enthielten, sichtig eins davon auf und sah die Überschrift: Gedicht eines Hoffungstellen. Als Ambrosius das hörte, sagte er: dies

ift das lehte, mas der Ungludfeelige geschrieben hat, und damit Ihr mein herr, fühlt, wie elend er mar, so lefet dies Gedicht laut, inzwischen konnen diese hier mit dem Grabe, fertig werden.

Ich will es gern thun, sagte Bivaldo; und da die Umstehenden denselben Bunfch hatten, so versammelten sie sich um ihn und er las mit lauster Stimme folgendes Gedicht ab.

## Gedstes Rapitel.

Enthalt das Gedicht des hoffnungslofen Schafers, nebft andern unverhofften Begebenheiten.

Bedicht des Chryfostomus.

Ich foll, du willst es Schreckliche, verkünden, Wie groß die Mache von deinem wilden Grimme, Bon Land zu Land, zu aller Menschen Zungen,

Bur Holle felbst will ich die Wege finden, Das Mitleid tont von dort in meine Stimme, Im Abgrund Trost zu suchen ist gelungen.

Mein wilder Bunfch hat mir es abgedrungen Mein Leiden, Deine Thaten zu befingen, Die Tone follen laut die Luft durchschneiden, Bu tiefrer Quaal in allen Eingeweiden, Im armen Bufen seufzend wiederklingen.

So hore denn, und laufche meinen Tonen Rein fanftes Lied, ein Schmettern foll erdrohnen, So wie die Quaal mir muhlt im innern herzen, Ein rafcher Wahnsinn treibt heraus den Jammer, Mir foll er Freude bringen, Dir nur Schmerzen.

Des wilden Bolfes ichredenvolles Achgen, Gebrull des Lowen, giftger Schuppenichlangen Entjesliches Begifch, du graflich Saufen

Bon taufend Ungethum, prophetisch Rrachgen Der Rrabe, Sturm, wenn Du die naffen Bangen Der Fluthen geiffelft unter dumpfen Braufen:

Gegier der Witwentauben in den Rlaufen, Des Stiers Geröchel, den die Todeswunde Bu eitlem Buthen angstet, dumpf Gestöhne Der gattenlofen Gule, Rlagetone Bon jeder Schaar im unterirrofchen Schlunde,

D klingt, und helft mir meine Rlagen weinen, Daß alle fich zu einem Zon vereinen, In wilder Freundschaft durch die Lufte brechen, Ein wurd'ger Ausdruck meines Schmerzes werden, Denn er daef nur in neuen Weisen sprechen. — Nie fcallten noch fo laute Klagen wieder Um weiten Strand, befpult von Lagus Wogen, Wo Betis Wellen zwischen Blumen gleiten:

Doch tonten dort fo viele Jammerlieder Durch tiefe Solen, über Felfen Bogen, In unfrer Beit, in laugkentflohnen Beiten :

Einfame, sichre Thale, o ihr weiten Einöden, die kein Menschenfuß versehret; Ihr unbesucht vom hellen Sonnenglanze, Wo unter Unkraut nur die giftge Pflanze Die Natter sich im feuchten Schatten nahret:

Du Biederhall in diefen Bufteneien Sollft auch mit mir in meinen Jammer ichreien Bon ihrem umerhorten harten Ginne, Daß ihn die gange weite Welt erkundet Wird mir ftatt langerm Leben zum Gewinne.

Berachtung todtet, burch des Argwohns herben Seimtudichen Froft muß die Geduld erftarren; Und icharfe Schwerdter find Berdacht und Sohnen:

Der Liebende muß an der Trennung fterben: Rie wird die Hoffnung feiner jemals harren Wenn er fich einwal muß vergeffen mahnen.

Bierinn find ftets gespannt des Lodes Cehnen; Doch ich, — o seltnes Bunder! — bleibe leben, Berschmäht, verhöhnt, voll Argwohn, überführet Bon dem, wo sonst Berdacht wie Lod berühret: Und im Bergessenfein, des Flammen um mich weben

Und unter allen Martern läßt das Hoffen DRir nach dem Lichte teine Spalte offen: Besweifelnd will ich nie die hoffnung hören; Und wenn mich nicht der Gram ermordet, will ich Stets ohne ihren Traft zu leben ichwären. — Ber kann zugleich in einem Augenblicke Doch hoffen und auch fürchten? o des Thoren! Wenn alles nur gerechte Furcht begründet!

Eritt nun die Eifersucht von mir gurude Soll ich die Augen ichließen? ift fie mir verlohren Benn fie in jedem Schmerz den Singang findet?

Wie wehr' ich, daß nicht jedes Gut verschwindet Wenn ich Berachtung unverhüllt muß sehen? Wenn ich den Urgwohn muß bestätigt schauen Daß ich ihm muß wie fester Wahrheit trauen? Goll ich als Lägnerinn die Wahrheit schmähen?

Mit Eprannei fonft Eifersucht gebietet:
Sa! Dolche reich der Sand die unnug wuthet;
Gieb mir das Geil, Berachtung! in die Hande,
Ich Ungludfeelger! fürchterlich besieget
Verbittert dein Andenken auch mein Ende,

Ja fterben will ich, alle hoffnung flieben, Richt Eroft im Tode suchen, nicht im Leben, Und meinen festen Glauben fester fassen.

Ich febe dich fur einen Andern gluben, Du haft dein freies Berg dem Gott ergeben Der niemals noch fein altes Reich verlaffen:

Ich fage, ja, du magst mich immer hassen, So wie dein Korper schon ist deine Geele, Daß du mich schmabst, ist ach! nur mein Berschulden Daß ich der Liebe Schmerzen muß erdulden, Mein herz in ewig wachen Martern quale.

Ein icarfer Dolch und diefer fefte Glauben Wird endlich mir dies laft'ge Leben rauben, Go weit hat deine Schmach mich laffen flüchten, Das Grab empfange Rorper dann und Geele, Ich will auch jedes funft'ge Glud vernichten. -

Dau, die wortelos in dem Berachten , Mich Worte lehrst, mich zwingst, so zu beginnen, Dag ich im Blute meines Herzens muthe:

Ich richte jest dahin mein lestes Trachten, Bu zeigen dir mit herz und allen Sinnen, Bie frohlich ich mich deiner harte biete:

Ruhrt dich mein fruher Lod, o fo behute Den hellen himmel deiner fußen Blide, Daß teine Thrane ihren Schimmer trube, Ich will von dir tein Zeichen einer Liebe, Ich weife jedes Mitleid nun zurude.

Rein lade, wenn die Botschaft du vernommen, Daß jeder sieht, wie froh sie dir gekommen. Doch mahrlich braucht's kein Lachen kund zu geben, Es weiß ein jeglicher von deinem Ruhme, Daß du fo früh geendiget mein Leben. — So konimt, die Zeit ist da, aus tiefen Gründen, Du Tantalus verschmachtend, von dem Pfade D Sisphus mit deiner Felsenmasse.

Bring Tithnus beinen Gener, dich foll finden Mein Blid, Jrion, mit dem fcnellen Rade, Die Schwestern amfig bei dem leeren Fasse.

Berbunden dann mit den Berdammten laffe Ich meine Rlagen aus, mit ftillem Leide Bereinen fie fich all mit mir' im Gingen Dem Rorper Lodten Defer darzubringen, Dem Unbegrabnen, ohne Lodtentleide.

Der Bachter, der die finftre Bolle ichirmet, Und taufend andre Larven aufgethurmet, Gie heulen dann die trauervollen Chore, Genug dem Liebenden, im Gram gestorben, Denn er verdient nicht größre Lodten Ehre. - Beklagt Guch nicht, verzweifelnde Gedichte Daß ich Guch auch mit mir zugleich vernichte, Denn ihr pergröffert wie mein Tod das Glude Bon der, die nur befeeligt wird durch Jammer, Drum ohne Rlagen geht in's Nichts zurude, —

Allen Buhörern gefiel das Gedicht des Ehrysoftos mus, worauf der welcher es vorgelesen, sagte, daß ihm das nicht mit dem Gerüchte von Marcellas Zugend und Bortrefflichkeit überein zu kommen schiene, wenn Chrysoftomus über seine Eifersucht, Trennung und seinen Argwohn klagt, ganz gegen den guten Ruf, den Marcella sonst genösse.

Hierauf antwortete Ambrosius, dem die geheimsten Gedanken seines Freundes bekannt waren: Edler herr, damit ich Euch diesen Zweifel
beantworte, mußt Ihr wissen, daß der Ungluckliche dieses Gedicht schrieb, als er von der Mare
cella entfernt war, er hatte diese Trennung freiwillig erwählt, um zu erfahren, ob sie auf ihn
die gewöhnliche Wirkung thun wurde; und da
entfernte Liebende von tausend Gedanken beunruhigt, von unzähligen Zweifeln erschüttert were
den, so wurde auch Shrysostomus von falscher

Eifersucht und ungegründetem Argwohn gequalt, Die er nicht für Traum und Erdichtung hielt. Go wich er von der Wahrheit und dem allgemeinen Rufe ab, der die Tugend der Marcella verkundigt: nach diesem ist sie grausam, eigensinnig und unerhittlich, wobei ihr aber der Neid selbst keinen Gehler aufburden kann.

Ihr habt Recht, antwortete Bivaldo, indem er fich bereitete ein andres Papier porgulefen, das er dem Feuer entriffen hatte, als er durch eine feltfame Ericheinung daran gehindert murde, (denn wie eine Ericheinung tam fie allen por) bie fich unpermuthet ihren Bliden zeigte; benn auf der Gpige des Kelfen, in welchem das Grab ausgehauen murde, erichien die Schaferinn Mattella for icon, daß die Befchreibung von ihrer Schonheit übertroffen murde. Die fie noch niemals gefehn hatten, betrachteten fie mit filler Bewunderung, und die an ihren Anblid gewöhnt maren, hefteten nicht minder hingeriffen die Augen auf fie, wie diejenigen, beneu ber Unblick neu war. Raum aber hatte fie Umbrofius erblickt, als er mit dem Ausbrucke bes Unwillens ausrief: Sa! du kommft mobl, ichrede licher Bafiliste diefer Gebirge, um gu febn, ob Deine Begenwart das Blut aus ben Bunden diefes Ungludfeligen wieder bervorruft, bem deine Graufamteit das Leben raubte? Oder tommit du. um über deine graufame Thaten zu triumphiren?

Wie ein zweiter frevelnder Nero den Brand beis nes angezündeten Roms zu fehn? Oder willft du höhnend ben Fuß auf diese jammervolle Leiche segen, wie es die undankbare Tochter ihrem Vater Larquinius that? Sage nur schnell was du willft, bder welches dir die liebste Freude ist, denn ich weiß, wie jeder Gedanke des lebenden Chrysostownus dir dienstbar war; nuch im Tode soll er die gehorchen, und wir Alle, seine Freunde, wollen dir ohne Widerspruch willfahren.

Reine bon beinen angeführten Urfachen, 2m. brofius, führt mich ber, antwortete Marcella, fonbern ich bin entichloffen, allen benen, die mir bie Beiden und den Tod des Chryfostomus guschreiben, ju geigen, wie weit fie von der Bahrheit entfernt find. 3ch bitte alfo Mile die zugegen fund, aufmerte fam zu bleiben, benn ich werde meder viele Beit brauchen, noch viele Borte verschwenden, meinen Beweis den Berftandigen deutlich gu machen. Der himmel hat mich, wie Ihr fagt, ichon gefchaffen, und fo, daß Ihr, ohne weitere bemegende Urfac, mich meiner Schonheit wegen liebt, und die Liebe, die Ihr mir zeigt, foll, wie 3hr fagt, ja fordert, mich zwingen, Guch wieder gu Durch den naturlichen Berftand, den lieben. Gott mir lieh, begreife ich, daß alles Goone liebenswurdig ift; aber das ift mir unverftandlich. wie die, weil man fie liebt, gezwungen fei, ben

'au lieben, der fie als eine Ochonheit liebt: ba es fich gar fugen tann, daß der die Schone liebt, haflich ift, und alles Bafliche gehaft werden muß, fo. reimt es fich übel zu fagen: ich verehre dich weil du fchon bift, du mußt mich alfo lieben, bin ich gleich baglich. Wenn es fich aber auch trifft, daß gleiche Schone fich entgegen tommt, fo macht dies nicht die Rolge, daß fich die Bunfche begegnen muffen: denn nicht alle Coonen wirfen Liebe, manche erfreuen bas Muge, faffen aber bei Willen frei: benn machten afle Reigenden verffebe and felleten fie ben Willen, fo murben fich alle Wiffen in verworrener Richtung forebewegen. ohne Urfait ju finden, irgendwo ftill zu fteffe. benn wie ungablig die Wegenftanbe der Schonbeit find, fo ungablig mußten aud die Bunfche fein: und doch hat man mir gefagt, wie bie wahre Liebe untheilbar ift, fo fei fie auch freiwillig und bhne Bronng. Wenn dem fo ift, wie ich es alaube. wurum wollt Ihr meinen Willen durch Gemalt bes groingen, und aus feiner andern Urfach, ale worit Ihr, wie Ihr es fagt, mich liebt? 23% nicht, fo fagt, ob es, wenn der himmel der mich finon gefchaffen, mich haflich gebildet hatte, Reite ware, wenn ich mich dann über Euch beklaute, daß Ihr mich nicht liebtet? Wobei Ihr iders Dies erwagen mußt, daß ich mir meine Gfron: beit nicht erwählt habe, daß fie mir der Bimmet

ohne Bitte und Bahl nach feiner eignen Gnade verlieben hat; wie nun die Natter ohne Schuld ift, daß ihr Gift todtet, weil die Natur fie fo eingerichtet hat, fo verdiene auch ich nicht, daß man mir aus meiner Schanheit einen Bormurf : macht, denn die Schanheit der tugendvollen Krauen gleicht dem fernen Feuer, oder dem icharfen Schwerdte, weil jenes teinen brennt, Diefes feinen verwundet, der ihnen fern bleibt. Die Ehre und die Tugend find Schmud der Geele, obne welche der Leib, wie er auch fei, niemals fcon erfcheinen Pann. Ift die Ehre nun von fo hoher Tugend, daß fie Leib und Geele ichmuden und verfconen fann: warum foll die, welche Ihr ber Schone megen liebt, fie verlieren, dem Billen desjenis gen zu gefallen, den einzig feine Leidenschaft treibt, ihren Berluft mit Bewalt und Bift gu fuchen? Frei bin ich geboren, um frei gu leben mahlte ich die Ginfamkeit des Befildes. Die Baume Diefer Berge find meine Gefellichaft, Die bellen Baffer Diefer Strome weine Spiegel, diefen Baumen, diefen Baffern mittheile ich meine Gedane fen und Schanheit. Gin Fouer bin ich aus der Ferne, ein Schwerdt, weit meg gestellt. Ben mein Une blid gur Liebe lodte, den enttaufchten meine Worte, Benn Buniche fich von hoffnungen nahren, fa habe ich nicht die fleinfte Soffnung. weder dem Chrofoftomus, noch einem andern ge-

geben, fo dag man fagen tann, er fei an feinem Babnfinne nicht an meiner Graufamteit geftarben, Auf den Bormurf, daß feine Abfichten redlich maren und daß ich fie deshalb hatte erwiedern muffen, autworte ich, daß wenn er an diefem Orte, . an welchem jest fein Grab ausgeholt wird, mir Die Redlichkeit feiner Gefinnung entdedte, ich ihm betennen murde, dag meine Befinnung ift 'in emiger Einsamteit zu leben, und wie nur die Erde das Rleinod meiner Schonheit und Die Blume meiner Reufcheit genießen folle. Wenn er nun auch nach Dieler Enttaufdung gegen alle Soffnung feinen Ginn behalten und gegen den Bind feegeln mollte, wie bin ich Schuld, wenn er mitten auf dem Meere feines Unfinns Schiffbruch leidet? Ram ich ihm entgegen, fo mar ich falfch: batt' ich feine Reis gung erwiedert, fo hatte ich gegen meinen beffern Willen und Borfat gehandelt. Er kannte meine Befinnung und blieb in feinem Dahne, er vers zweifelte, ohne daß er von mir gehaft mard: ma ift nun der Grund, daß Ihr die Schuld feines Todes mir beimeffen tonnt? Der Betaufchte Blage, der muthe den ich mit falicher hoffnung hinterging, der rede laut, um den ich flagte, der bohne mich, dem ich erwiederte; aber feiner nenne mich graufam ober Morderinn, dem ich nichts verfpreche, ihn taufde, um ihn flage, oder ibm Liebe erwiedre. Bisher hatte es ber Simmel über

mich noch nicht berhangt, bag ich gewungen lieben muß: der Glaube aber, daß ich aus Bahl lieben werde, ift Thorheit. . Diefe allgemeine Ente taufdung fei fur jeglichen bon denen, die fich gu ihrem Bortheil um mich bewerben, jeder begreife in Butunft, dag wenn einer fur mich ftirbe, er nicht an Eifersucht und Unglud ftirbt, denn mer Reinen liebt, darf Reinem Giferfucht geben : wie es auch Unrecht mare, Diefe Enttaufchungen für Berfchmahungen anzusehn. Ber mich wild und Bafilist nennt, fliehe por mir, wie por einer fcade lichen Bflange: wer mich undanfbar nennt, biene mir nicht, wer mich unerfenntlich heißt, bleibe mir unbefannt, graufam, der folge mit nicht: benn biefe Wilde, der Bafilist, die Undantbare, Graufame, diefe Unerfenntliche wird feinen fuden, ihm bienen, feine Befanntichaft munichen, und auf feine Beife feinem folgen. Wenn Unvernunft und thorichte Buniche den Chrifoftomus todteten, warum wird meine Ehre und Lugend angeflagt? Wenn ich meine Reinheit in Befellichaft ber Baume bewahre, warum foll ich munichen daß fie der verlent, ber doch municht daß ich fie unter den Menfchen bewahre? Bie Ihr wift. befite ich eignes Bermogen und begehre nach Beinem fremden: ich bin frei und es gefaut mir nicht unterthan zu werben; ich liebe und haffe Reinen: ich taufche nicht den Ginen, bewerbe

mich nicht um ben Andern, fcherze nicht mit biefem, lache nicht mit jenem. Meine unbestichtene Gefellichaft find die hietenmädchen bies fer Gegend, meine Beschäftigung ift die Gorge falt für meine heerde, meine Bunfche werden von diefen Bergen beschränkt, übersteigen fie diefe, so geschieht es nur, die Schönheit des himmels mir vorzustellen, den Aufenthalt, zu dem unfre Geele wie zu ihrer ersten heimath zurücklehrt.

Mit Diefen letten Worten mandte fie fich um, ohne eine Untwort abzumarten und verlos fich in einen nahen Sohlweg des Bebirges, indem fie Alle über ihren Berftand wie über ihre Coone beit entzudt gurudlief. Ginige von denen, Die pon den Strahlen ihrer fconen Mugen wie bon Scharfen Dfeilen vermundet maren, wollten fich anschiden ihr gu folgen; ohne die ausgesprochene Enttaufdung auf fich zu beziehn. Mis Don Quirote dies bemertte, fchien es ihm, daß feine Rit terichaft hier trefflich angumenden fei, in Bulfe Der genothdrangten Jungfrauen; er legte alfo die Band an ben Degen und fagte mit lauter und verftandlicher Stimme : Miemand, von Stand und Burden er auch fei, unterfange fich, ber ichonen Marcella nachzufolgen, bei Strafe, meinen muthenditen Unmillen gu erfahren. Gie hat mit beutlichen und hinreichenden Brunden bewiesen, wie fie wenige ober feine Schuld am Tobe

des Chrysoftomus habe, und wie fern es ihr fei, in die Wanfche irgend eines ihrer Liebhaber eins zustimmen: deshalben ift es gerecht, daß statt gefolgt und verfolgt zu werden, man fie als das Edelfte in der Welt schäfe und verehre, denn fie ift wahrlich die Einzige auf der Welt, die mit so edlen Vorfagen lebt.

Ob es nun die Drohungen Don Quiertes, wer des Ambrosius Bitten bewirkten, daß fle alles, was er seinem wackern Freunde schuldig sei, noch mit ihm vollbringen mochten, genug, alle gegenwärtigen Schäfer blieben ruhig und keiner entfernte sich; so ward das Grab fertig gemacht, die Papiere des Chrysostomus wurden verbrannt, sein Leichnam in die Erde gelegt, wobei alle Umstehenden häufige Thränen vergossen. Mit einem großen Steine verschlossen sie das Begräbnis, auf dem sie Raum für eine Platte ließen, auf welche Ambrosius folgende Inschrift wollte eingraben lassen:

Bier liegt ein Opfer der Liebe, Ein Schafer vom Gefilde Der Graufamteit zu milde Ihn todtete Migliebe.

Er ftarb dem macht'gen Triebe Bur undantbaren Schonen,

Uber bas Grab murben dann viele Blumen und Blatter geftreut, dann treunten fich Alle bom Ambrofius, indem fie ihm megen feines Freundes einen Troft über feinen Berluft fagten. Eben dies thaten Bivaldo und fein Gefährte, und Don Quirote trennte fich von feinen Birthen und den Reisenden, die ihn baten, mit ihnen nach Gevilla gu giebn, einem Orte, der um Abentheuer gu finden fehr bequem fei, denn in jedem Bintel und jeder Baffe ftieffe eine auf, mehr als irgendwo. Don Quirote bedanfte fich fur ihren Rath und ihre freundichaftliche Befinnung, fagte aber jugleich, dag er für jest noch nicht nach Gevilla gebn durfe, bis er alle diefe Berge von den verborgenen ichmargen Mordbrennern gereinigt habe, mit denen fie angefüllt fein follten. Da die Reifenden diefen edlen Entichluß horten, drangen fie nicht weiter in ihn, fonbern nahmen gum zweitenmale Abichied, verließen ibn, und festen ihren Beg fort, auf dem es ihnen nicht an Unterhaltung fehlte, fomohl über die Gefchichterbet Marcella und des Chryfostomus, als auch über die Marrheit des Don Quirote. Diefer mar entichloffen, die Schaferinn Marcella aufzusuchen und ihr feine Dienfte und Bewalt angubieten. Es kam aber nicht fo wie er es dachte, wie wir im weitern Berfolg dieser wahrhaften Sistorie hören werden, deren zweiter Theil hier beschloffen wird. —

## Leben und Thaten

scharfsinnigen Edlen Don Quipote von la Mancha.

Drittes Buch.

i

## Erftes Rapitel.

Enthalt ein ungludliches Abentheuer, auf welches Don Quirote traf, indem er auf etwelche unmenschliche Panguefer traf.

Der weise Cide hamete Benengeli erzählt, daß Don Quirote, nachdem er von seinen Wirthen und allen übrigen, die bei dem Begrabnisse des Schäfers Chrysostomus gegenwärtig waren, Absichied genommen, sich mit seinem Stallmeister in dasselbige Gebusch wandte, in welchem sich die Schäferinn Marcella verloren hatte. Als er langer als zwei Stunden suchend nach allen Seiten herumgestreift war, ohne sie zu finden, hielten sie auf einer Wiese an, die frisches Gras bedeckte und durch die ein frischer, angenehmer Bach floß; theils eingeladen, theils gezwungen bescholsen sie hier in der hie der Mittagsstunde auszuruhen,

die eben heftig gu brennen anfing. Don Quirote und Sancho ftiegen alfo ab und liegen den Gel und Roginante nach ihrem Gelufte von dem ichonen Grafe freffen, fie felbit aber eröffneten den Schnappfack, und herr und Anecht verzehrten friedlich und ohne Ceremonien mit einander, was fie darinn antrafen.

Sancho hatte Rozinantes Füße nicht gebunden, denn er kannte ihn als so sanft und einen solchen Feind aller Ausschweifungen, daß ihn alle Stuten von der Weide von Cordova nicht von dem Wege Rechtens ablenken könnten. Das Schicksal und der Leufel, der nicht immer schläft, fügten es aber, daß ein Zug Gallizischer Küllen von Janguesern durch das Thal getrieben wurde, die mit ihren Koppeln Mittags gern an Orten füll liegen, wo sie Gras und Wasser sinden; der Plaß also, auf welchem Don Quipote ruhte, war auch den Janguesern sehr willkommen.

In Roginante stieg bald der Wunsch auf, sich mit den liebenswurdigen Stuten zu ergögen; er witterte sie also kaum, als er auch schon gegen seine sonstige Gewohnheit und Natur, ohne von seinem Herrn Erlaubniß zu bitten, sich in einen eiligen Trab seste, um jenen Stuten seine Wunsche mitzutheilen. Diesen aber war mehr an der Weide als an andern Dingen gelegen, sie empfingen ihn also mit hufen und Bahnen, so daß sie

ihm bald den Gurt zerfprengten, und er nacht ohne Sattel da ftand. Was ihm aber noch weniger gefiel, war, daß die Treiber, da fie die Gewalt fahen, die ihren Stuten geschah, mit Rutttel herbeieilten und ihn mit Prügeln so bedeckten,
daß er fraftlos auf den Boden stürzte.

Don Quirote und Sancho die die Abprügelung des Rozinante mit, angesehn hatten, liefen eiligst herbei und Don Quirote sagte zu Sancho: Wie ich gewahr werde, Freund Sancho, sind jene dort keine Ritter, sondern gemeine Menschen und schlechtes Bolk. Dieses wird gesagt, weil du mir deshalb wohl in der gerechten Rache beistehn darfst, die ich wegen der Befährdung Rozinantes nehmen will, die er unter unfern Augen erlitten hat.

Was Teufel konnen wir fur Rache nehmen? antwortete Sancho, fie find über zwanzig Mann, und wir find nur zwei, ja vielleicht gar nur ans derthalb.

Ich bin für hundert! verfette Don Quirote, gog, ohne sich in weitere Gespräche einzulassen, den Degen und griff die Pangueser an, eben so that Sancho Pansa, vom Beispiele seines herrn gereizt und angeseuert. Bum Ansange gab Don Quirote dem Einen einen starten hieb, der in die Schulter drang, und das lederne Koller zerschnitt.

Da bie bielen Danguefer fich fo bon grei einzelnen Menfchen gemißhandelt fahn, liefen fie alle mit ih. ren Rnutteln herbei, trieben die beiden in die Mitte hinein und' ichlugen nun mit vieler Gewalt und Berührigkeit von allen Seiten auf fie ein. Goon mit der zweiten Begruffung lag Sancho auf dem Boden, und eben dies begegnete bem Don Quis rote, ohne dag ibn Gefdicklichkeit ober Muth retten fonnten, fondern er fant ju ben Sugen bes Roginante nieder, der fich noch nicht hatte aufheben konnen: woraus man abnehmen kann, wie gewaltig Die Wirkung von Rrippenftangen in ben Banden ergurnter Bauern ift. Als fie nun glaub. ten genug und zuviel gethan gu haben, trieben fie eiligft die Roppeln gufammen und liegen die beiden Abentheuret in ichlechtem Buftande und noch folechterm Sumore liegen,

Der erfte, der fich befann, war Sancho Panfa, ber, ba er fich fo nabe bei feinem herrn fant, mit schwacher und franter Stimme fagte: hert Don Quirote! ach Berr Don Quirote!

Bas begehrft du, Bruder Gancho? erwiederte Don Quirvie eben fo ichmach und ericopft wie Cancho.

Ich begehrte, wenn's möglich mare, antwortete Sancho Panfa, daß Guer Gnaden mir nur zwei Schlud von dem Trante Fieberfras reichen mochten, wenn 3hr ihn gerade bei bet hand

habt, denn vielleicht ift er für zerfclugene Ruochen micht minder als für Bunben nuglich.

Wenn ich Unglucheelger biefen Trant befage, was ginge uns dann ab? fugte Don Quievte; aber ich schwöre dir auf die Shre eines irrenden Ritters, Sancho Panfa, nicht zwei Lage sollen verlaufen, wenn das Gluck es nicht anders fügt, und ich will ihn besigen, oder nicht gefund vor dir ftebn.

Bie biele Lage werben dann, fragte Sancho Panfa, nach Gurer Meinung verlaufen; in benen wir weder gehn noch ftehn Connen?

In Unfebung meiner muß ich betennen; fagte . der gerprügelte Ritter Don Quirote, daß ich die Babl Diefer Tage nicht genau augugeben weiß; aber ich meffe mir felber alle Schuld bei, indem ich nicht gegen Menfchen das Schwerdt hatte gieben muffen, die nicht fo wie ich, gefchlagene Ritter find; ich glaube baber, bag gu meiner Strafe, Der ich Die Gefoge ber Rittericaft verlette, es ber Bott ber Schlathten jugegeben bat, daß ich beshalben geguchtigt wurde : Darum, Bruder Cancho, lag bir biefes fur jest und immerdat gefagt fein, weil es für unfre beiderfeitige Bohlfarth wichtig ift, daß bu nehmlich, wenn du fiehft, daß dergleichen Dobel uns eine Ungebuhr erzeigt, nicht barauf watteft, bis ich bas Gowerdt giebe, benn ich werde foldes teinesmeges wiedes

thun, sondern greife bu sogleich nuch deinem Degen und züchtige fie nach herzensluft; kommen ihnen aber Ritter zu hüffe, dann werde ich dir auch mit aller weiner Bewalt zu helfen wiffen, denn du hast ja tausend Zeichen und Beweise gesehn, wie weit sich die Araft dieses meines tapfern Utmes erstrecke.

So eingebildet war der arme Mann auf die Beffequng bes madern Biscaners. Dem Canche Danfa aber ichien diefe Beifung feines Beren nicht fo durchaus trefflich. er antwortete daber: gnadiger Berr, ich bin ein friedfertiger; ftiller, ruhiger Mann, ich bin eingelernt, Leiden gu tragen, denn ich habe Freu und Rinden, die ich er nahren und erziehen muß; laffe es fich ber gnadige Berr alfo ebenfalls gefagt fein , befehlen tonn ich es nicht, daß ich auch teinesweges mein Schwerdt giehn werde, fo wenig gegen gemeine Leute; wie gegen Ritter, indem ich alle Ungebuhr nach Gottes Barmbergigfeit verzeihe, die man mir erwiesen bat, erweift, oder die mir noch fünftig ermiefen werden mochte, ermiefen ' wird und erweislich, gemacht fein fonn hoch oder niedrig, arm oder reich, Ritter oder Rnecht, ohne frgend einen Stand pon Diefer Bergebung auszuschließen.

Als dies fein Berr borte, antwortete er: 3ch munichte nur etwas mehr Athem gu haben, um

ohne große Beidimer reden gu tonnen, und daß fich der Schmerz in den Geiten nur fo lange legte, bis ich bir, Danfa, bewiesen hatte, in welchem Brrthume du dich befindeft. Go antworte mir boch darauf, du feiger-Anecht: wenn fich der Bluds : Mind, der uns bisher entgegen wehte, nun zu unferm Bortheile dreht, die Geegel unfrer Entwurfe anichwellt, daß wir ficher und ohne Befahr in den Safen von einer der Infuln einlaus fen, die ich bir versprochen habe? Die murbeft du fahren, wenn ich fie gemanne, und dich jum Beren einsette? Deun du madift es gur Unmoglichfeit, daß du jemals ein Ritter werdeft, du wunfcheft is auch nicht zu fein, dir wurde auch fo menig Muth als Willen gu Gebote ftehn, erlittenes Unrecht zu rachen und bein Befigthum zu vertheidigen; benn du mußt miffen, daß in neueroberten Reichen und Provingen die Gemuther der Gingebohrnen nie fo gang berubigt, oder ganglich auf der Geite ihres neuen Berrn find, daß wenn fie nicht von Surcht gezügelt werben, fie nicht etwas unternehmen follten, um die Lage der Sachen gu verandern, und, wie man ju fagen pflegt, ihr Seil zu versuchen: es ift alfo nothwendig, daß der neue Berricher Berftand habe, um die Regierung gu verftehn, und Dapferfeit, um jeglichen Unfall zuvorzufommen, oder fich dagegen gu be-(dbüsen:

In dem, mas uns fest zugefallen ift, ante wortete Sando, hatte ich gewünscht, den Berftand und die Lapferteit, wobon 3hr fprecht, gu besigen: aber ich will darauf ichmoren , fo mube ich ehrlich bin, bag ein Pflafter mehr als Reden beilfam maren. Geht doch anadiger Betr, ob Ihr aufftehn fonnt, fo wollen wie bem Roginante aufhelfen, der es freilich nicht verdient, denn er ift Doch die hauptfächlichfte Uefach der gangen Dtus gelei. 3d hatte fo was nie vom Roginante gel plaubt, denn ich hielt ibn fur einen fo temichen und ordentlichen Rerl wie mich felber. Aber es ift wohl mahr, man braucht lange Beit, um bie Leute fennen zu lernen, und fein Ding ift in diefem Leben gewiß. Wer hatte das benten follen, anadiger Berr, ale 3hr dem verfluchten Mittet die graulichen Siebe gabt, bag fo bald hinter ber eine fo tuchtige Tracht von Drugeln folgen follte; Die nun unfre armen Schultern haben erleiden muffen ?

Doch find bie beinigen, Sancho, antwortete Don Quirote, mahricheinlich noch zu bergleichen Borfallen abgehartet, aber ich bin in ungewalletem Beuge etwachsen, es ift alfo beutlich, bag ich die Leiden dieses Unfalles noch tiefer empfinden muffe, und ware es nicht, daß ich meinte, und nicht blog meinte, sondern fest versichert ward buf bergleichen Unannehmlichkeit nothwendig hift

Tragung der Waffen verbunden ift, fo warde ich vor blogem Borne augenblidlich fterben.

Siernuf antwortete der Edelknabe: gnadiget herr, wenn folche Unfalle die Erndre der Rittere ichaft ausmachen, so sayt mir doch, ob sie selten oder oft eintreffen, oder ob fie nur in gewissen Jahrszeiten zur Reise kommen, denn ich glaube; daß wir nach zwei solchen Erndten vergeblich auf die dritte lauren wurden, wehn uns Gott nicht nach seiner unendlichen Burmberzigfeit zu Sulfe kame.

Bifft, Freund Gando, fagte Don Quirote, bag bas Leben der irrenden Ritter taufend Gefahren und Ungludsfällen unterworfen ift, und burch nichts anders werden die frrenden Ritter gu Ros migen und Raifern eingeweiht, wie es die Erfahrung an To vielen und verfchiedenen Rittern bie wiesen hat, beren Beichichte ich umftandlich weiß; wie ich die auch gleich von einigen erzählen fonnte, wenn es mir die Schmerzen erlaubten, Die fich blof barch die Starte ihres Urmes gu einer fole den Bobe empor geschwungen haben, nachdem fie fich borber oft und vielmals in mancherlei Unalud und Erubfaal gefehn hatten, Denn der tapfere Amadis von Ballia fah fich in ber Bemalt feines Lodfeindes, des Bauberers Arcalaus, von welchem als gewiffe Wahrheit ergablt wird, daß er ihm mehr als zweihundert Streiche mit

dem Baume feines Pferdes gegeben habe, nachdem er ihn an eine Gaule in feinem Sofe festgebunden. Ein geheimer aber glaubwurdiger Mutor fchreibt ebenfalls, wie der Ritter des Phobus in einem gemiffen Schloffe ploglich in eine gemiffe Falle gerathen fei, Die fich unter feinen Ruffen eröffnet habe, er fei hierauf in einem tiefen unterirrdifchen Abgrund an Sanden und Sugen gefeffelt worden, worauf fie ibm, was man ein Cloftier nennt, aus Schneemaffer und Sand gegeben, welches ihm übel befam, und mare ihm nicht in diefer großen Rahrlichkeit ein Beifer, fein guter Kreund gu Sulfe getommen, fo mochte es dem armen Ritter ichlimm ergangen fein. Ich darf mich alfo wohl mit diefen madern Leuten troften, denn der Unglimpf, den fie erduldeten, mar noch harter, als den wir heute haben aushalten muffen; überdies, Gancho, mußt du mitwiffend fein, daß die Bunden nicht verunglimpfen, die man mit den Instrumenten erhalt, die ein andrer gufallig in den Sanden hat, auch fteht es im Gefege vom Duelle mit ausdrudlichen Borten: ichlagt ein Schufter einen andern mit dem Leiften, den er in ben Sanden hat, fo fann von jenem nicht gefagt werden, daß er geprügelt fei, wenn freilich gleich Leiften und Prügel aus Solz ermachfen. 3ch fage Diefes, damit du nicht auf den Bedanten verfallft, bag weil wir in diefem Rampfe gerfchlagen find,

wir burum auch verunglimpft waren, benn die Baffen, die jene Menfchen führten und mit bennen sie uns gerklopften, waren nichts weiteres als ihre Arippenftangen, und tein einziger von ihnen, so viel ich mich erinnern kann, führte eine Langensstange, oder Schwerdt und Dolch.

Mir ließen sie gar nicht Zeit, antwortete Sancho, dies alles zu beschauen, denn kaum hatte ich meinen wackern Degen herausgezogen, so ölten sie mir die Schultern mit ihren hebebaumen auch schon so ein, daß ich Gesicht und Gehör verlohr und mich auf den Beinen nicht halten konnte, so daß mir kein Gedanken um zu denken übrig blieb, ob mir die Stangenkruden eine Berunglimpfung sind oder nicht, so überwältigte mich der Schmerz von den hieben, die sich eben so meinem Gedachtnisse, wie meinen Schultern eingedrückt haben.

Du mußt demohnerachtet erfahren, Freund Panfa, daß es tein Andenten giebt, welches die Beit nicht verlöfche und teinen Schmerz, den der Lod nicht vertilgt.

Id) weiß nicht, wie es noch ein größeres Unsglud geben könnte, als solches wobei man warten muß, daß es die Zeit vertilgt, oder der Lod verslöscht. Ware unser Unglud doch lieber von der Art, daß wir es mit etlichen Pflastern bessern könnten, das kane erwunschter; aber ich sehe

wohl ein, daß alle Salben in einem Sofpitale nicht hinreichen wurden, uns wieder zurecht zu bringen.

Hore auf damit und nimm die Kraft deiner Schwäche zusammen, Sancho, antwortete Don Quirote, und so will ich ebenfalls thun, damit wir nach dem Rozinante sehn können, ich glaube, daß der Arme nicht den schlechtesten Theil unsers Unglücks genossen hat.

Darüber muß man sich nicht verwundern, and wortete Sancho, denn er ist ebenfalls irrender Aitter. Worüber ich mich aber verwundre, ist, daß der Esel so frei und ohne handgeld davon gekommen ist, da unfre hande und Füße es so haben entgelten mussen.

Das Glad lagt bei Unfallen immer noch eine Thure offen, durch welche man sich retten kann, erwiederte Don Quirote; hiemit mein' ich, daß dieses Thierlein uns nunmehr den Rozinante erfeten kann, damit ich so ein Castell aufsuchen möge, in welchem ich von meinen Wunden gennese. Auch halte ich diese Reiterei mir nicht zu Unehren, denn ich erinnere mich gelesen zu haben, daß jener wackere alte Silenus, Begleiter und Erzieher des frolichen Gottes des Gesächters, als er in die Stadt mit hundert Thoren einzog, und gemein vergnügt auf einem herrlichen Esel ritt und sag.

Es ift gnt, wenn er ritt und faß, wie 3hr da ergablt, antwortete Sando, aber es ift doch ein großer Unterfchied, ob einer fo ritt und faß, oder wie ein Sad mit Dred queer übes hangt,

hierauf erwiederte Don Quipote: Die Bunden, die in Schlachten empfangen werden, geben
Ehre, aber nehmen fie nicht; alfo Freund Panfa,
trachte nichts weiteres zu erwiedern, fondern wie
schon gesagt, erhebe dich lieber so gut du vermagst,
und lege mich daun wie es dir am besten daucht
über deinen Esel, damit wir fortziehn, ehr die
Racht beginnt und wir aus diesem einsamen Balde
tommen mögen.

Ich habe aber von bem gnadigen herrn fagen boren, antwortete Sancho, daß es für die irrene den Ritter gang was Befonders ift, in Einoden und Bufteneien zu ichlafen im größten Theil des Jahres, daß fie fich das zum treffichen Glücke rechnen,

Diefes geschieht, sagte Don Quipote, wann sie nicht weiter köhnen oder wann sie verliebt siud; und mahr ist es, daß mancher Ritter sich auf einem Felsen der Sonne und dem Schatten, so wie allen Unfreundlichkeiten der Witterung zwei Jahre hindurch ausseige, ohne daß es seine Dame wußte, und einer von diesen war Amadis, als er sich Schöndunkel nanute und auf dem Fetsen Atmuth wohnte, ich weiß nicht, ob acht Jahr

oder acht Monate hindurch, benn hierinn ift die Erzählung nicht genau, weil er dort, über ich weiß nicht welche Betrübniß Buge that, die ihm die Dame Orania erzeigt hatte. Aber laffen wir dieses, Sancho, und vollbringe, ehe dem Efel ein ahnlicher Unfall, wie dem Rozinante zustößt.

Das ware gar der Teufel! fagte Cancho, und mit dreißig Geufgern, fechzig Sammerauseufungen, und hundert und zwanzig Fluchen und Bermunichungen über den, der ihn dort hingebracht habe, machte er Unftalt, und ftand auf bem halben Bege wie ein Bogen gufammengefrummt, ohne daß es ihm möglich war, fich gerade aufgurichten : mit folder Mulfeligfeit gaumte er feinen Gfel auf, der fich ebenfalls, bei der unmäßigen Freiheit diefes Lages ziemlich weit ente fernt hatte. Darauf gingen fie gum Roginante, der, wenn er fich nur hatte bellagen tonnen, gewiß nicht hinter Gancho oder feinem Berrn gurude geblieben mare. Rurg, Gancho padte Don Quirote über den Gfel, an deffen Schweif er den Roginante band, er felbft führte den Efel am Stride, und fo trat et nach und nach den Marfc nach der Begend an, wo er die ordentliche Strafe vermuthete. Das Schidfal, welches ibn aus bem Buten in's Beffere führte, brachte fie nach einer Fleinen Meile auf den wirklichen Beg, auf dem fich eine Schenke zeigte, die ohne Widerfpruch

nach Don Quirotes Bedanfen ein Caftell mar, · Gancho bestand darauf, es fei eine Schenke, Don Quixote nein, fondern ein Caftell; ibr Streit bestand fo lange, bis fie gang nahe getommen maren, worauf denn Sancho ohne weitere Unterfuchung mit feiner Roppel bineinzog.

## 3meites Rapitel.

Was dem finnreichen Eblen in der Schente begegnete, die er für ein Caftell bielt.

Der Schenkwirth, der Don Quirote queer über bem Efel hangen fab, fragte Cancho, was ihm fehle. Sando antwortete, ihm fehle nichts, als daß er von einem Felfen herunter einen Sall gethan habe, wodurch ihm die Ribben ein wenig gerichlagen maren. Der Schenkwirth hatte eine Frau, nicht fo wie die meiften biefes Standes gefinnt, denn fie mar von Ratur mitleidig und es dauerte fie das Unglud ihres Nachften : fie nahm es alfo fogleich über fich, Don Quirote wieder herzustellen, und ihre Tochter, ein junges Madden von hubichem Musfehn ftand ihr darinn bei, ihren Gaft zu verpflegen. In derfelben Schenke diente eine Ufturignifche Magd, mit '

Breitem Munde, großem Sintertopf, platter Nafe, einem ichiefen, und einem nicht gang gefunden Muge; aber alle Rebler murden durch die Anmuth des Korpers erfest. Ihre Bobe von den Rufen bis zum Ropfe betrug nicht gang drei gug und ihre aufgethurmten Schultern zwangen fie, mehr als fie es gemocht hatte, den Boden zu beschauen. Diefe garte Jungfrau unterftugte wieder die Tochter und beide beforgten dem Don Quirote ein elendes Bett in einer Scheune, die, wie man an deutlichen Spuren fah, feit vielen Jahren dagu aedient hatte, das Stroh aufzubemahren; hier mobnte jugleich ein Geltreiber, deffen Bett von dem unfere Don Quirote etwas entfernt mar, und ob es gleich nur aus ben Gatteln und Deden feiner Maulthiere bestand, doch bas Lager bes Don Quirote bei weitem übertraf, welches auf mei ungleichen Banten gebaut mar, über welche man vier ungehobelte Bretter legte, auf Diefe murde eine Matrage, nicht dider wie eine Dede, ausgebreitet, voller Rloffe, die wenn man nicht an einigen gerriffenen Stellen gefebn batte, daß fie Bolle waren, man fie dem Befühle nach mohl für Riefel hatte halten konnen, dazu zwei Bette tucher aus fteifem Leder und eine Bettbecke, beren. Raden man ohne fich um einen zu verrechnen hatte gablen konnen, wenn man fich bie Mube hatte geben wollen.

In diefes vermalebente Bett mußte fich Don Quirvte niederlegen, worduf ihn die Birthink mit ihret Lochter auf dem gangen Rorper bepflofterten, indem Maritorne dagu leuchtete, benn fo hieß die Afturierinn. Beim Dflafterauflegen bemertte Die Wirthinn, wie Don Quirote allenthalben bluttunftig war und fagte, es fchienen ihr mehr Churen von Schlägen all einem galle gu fein. Schlage maren es nicht, fagte Gancho, fin bern der Relfen hatte biele Gpigen und Eden. wovon jeder einen blauen Fleden gurutigelaffen hat; er fuhr fort: feid boch von der Gate, liebe Frau und forgt, daß noch einige Lappen ubtig bleiben mogen, benn fle werden nicht unnus fein, weil mir der Buckel auch ziemlich weh thut.

Ihr mußt alfo, antwortete bie Witehinn, wohl auch einen Kall gethan haben?

Das nicht, fagte Gancho Panfa, fondern von bem Schreden, als ich meinen hertn heruntee fallen fah, thut mir der gange Rorper fo web, als wenn ich taufend Prügel bekommen hatte.

Das ist wohl möglich, sagte die Lochter, denn mir träumt oft, als wenn ich von einem Shutme herunter siele und gar nicht auf die Erde kommen könnte, und wenn ich dann aus meinem Traume erwache, din ich so müde und zerschlagen, als wär' ich wirklich heruntergefallen.

Da liegt der hund Begraben, antwortete

Sando, daß ich, ofine irgend zu traumen; fondern macher als ich jest bin, eben fo braun und blau wurde, als mein herr Dan Quirote,

Wie heißt der Ritter? fragte die Afturifche

Don Quirote von la Mancha, antwortete Sancho Panfa, er ift ein abentheuernder Ritter, und der beste und fraftigste, den man wohl feit lange in der Belt gesehn hat.

Was ist ein abentheuernder Ritter? fragte die Magd.

Seid Ihr denn so neu in der Welt, daß Ihr das nicht wißt? verseste Sancho Pausa. So wißt denn, mein Kind, daß ein abentheuernder Ritter ein Mann ist, der in zwei Augenbliden geprügelt wird und als Raiser regiert. heute ist er die ungludseeligste und jammerlichste Creatur auf Erden und morgen hat er zwei oder drei Kroenen von Königreichen zu verschenken, die er seie nem Staucheister geben kann.

Wie kömmt es denn aber, da Ihr einem so gewaltigen Herrn dient, sagte die Wirthinn, daß Ihr noch nicht einmal, wie ich glaube, eine Grafe schaft im Besis habt?

Das ift noch zu fruh, antwortete Sancho, benn es ift noch nicht langer als einen Monat, daß wir nach Abentheuern herumfuchen, und bissiget haben wir noch kein rechtliches getroffen, auch

geschieht es wohl, daß man ein Ding fuche und ein ganz anderes findet. Das ift aber wahr, daß wenn mein herr Don Quirote von der Verwunsdung oder dem Falls wieder auftommt, und ich nicht davon einen Schaden zurud behalte, ich meine hoffnungen nicht gegen die höchste Würde in Spanien vertausche.

Diefes gange Gefprach horte Don Quirote febr aufmertfam mit an, fo gut er fonnte riche tete er fich im Bette auf, nahm die Sand ber Wirthinn und fagte: glaubt mir, icone Dame. daß Ihr Guch gludlich preifen konnt, in diefes Ener Caftell meine Derfon beherbergt zu haben, der, wenn ich mich nicht felber lobe, ich es darum unterlaffe, weil Eigenlob ungeziemlich; jedoch fann Gud mein Stallmeifter ergabten, mer ich bin. Rur Diefes will ich fagen, daß der Dienft, den 3hr mir ermiefen, emiglich in meinem Bedachtniffe leben wird, fo lange ich lebe, werde ich Eurer Unterftugung gedenten und haten Die bohen himmelsmächte es doch nicht alfo verhangt, daß die Liebe mich ihren Gefegen unterworfen, und den Mugen der iconen Undankbaren, die ich mir nur beimlich nenne, unterthanig gemacht hatten, damit die Hugen jener ichonen Jungfrau die Gebieteninnen meines Willens fein dürften.

Berwirrt standen die Wirthin, die Lochter

und die edle Maritorne da, da fie diese Redensarten des irrenden Ritters vernahmen, die sie eben so wenig perstanden, als wenn er Griechisch gesprochen hätte, so viel merkten sie aber, daß sie alle als hössichkeit und Complimente eingerichtet sein sollten: da sie aber an dergleichen Sprache nicht gewöhnt waren, so sahen sie ihn an, derswunderten sich, und da er ihnen ein ander Wesen schien, als die Leute, mit denen sie sonst umginzgen, so beantworteten sie seine hösslichkeit mit Wirthshaus-Redensarten und gingen dann sort; die Asturische Maritorne sorgte aber erst für Sancho, der dieser Ausmerksamkeit eben so sehr bedurfte, als sein herr.

Der Efeltreiber war mit diefer einig gewors ben, daß fie fich in der Nacht mit einander ers goten wollten, und fie hatte ihm ihr Wort geges ben, daß so wie die Gafte zur Ruhe gebracht und ihre herrschaft eingeschlasen ware, sie ihn auffluchen wollte, und ihm, so viel er nur wollte, zu Willen sein. Es war von dieser edlen Magd bestannt, daß sie tein so gegebenes Wort gebrochen hat, wenn sie es auch ohne Zeugen auf einem Berge gegeben hatte, denn sie war auf ihr herstommen stolz, und hielt es sich nicht für schimpfelich, als Magd in der Schenke zu dienen, denn sie sagte, Unglud und ein unverdientes Schicksal haben sie so weit heruntergebracht.

Das harte, ichlechte, elende und nichtsmurdige Bett des Don Quirote fand poran in der Mitte des fternbeichienenen Stalles, dicht darneben machte fich Sancho fein Lager, welches nichts als eine fciffene Matte mar und eine Dede, Die eher das Anfehn bon grobem gefcorenen Tuche, als von Bolle hatte. hierauf folgte bas Bett des Efeltreibers, wie icon gefagt, aus den Gatteln und dem Schmude feiner beften beiden Maulthiere gubereitet, deren er zwolf hatte, die fpiegetblant, bid und fehr anfehnlich maren, benn er mar einer der reichften Efeltreiber von Arevalo, wie ber Autor diefer Biftorie fagt, der diefes Treibers befonbers ermahnt, weil er ihn fannte und wie einige fagen wollen, gar verwandt mit ihm mar. Diefes beweifet, daß Gide Samete Benengeli ein forichbegieriger und in allen Dingen überaus grundlicher Gefdichtschreiber mar, weil aus dem Angeführten erhellet, daß er felbit die unbedeus tenoften und gemeinften Umftande nicht mit Stillichweigen übergebt, Sieran follten ernfthafte Gefcichtichreiber ein Beifpiel nehmen, die uns die Begebenheiten immer fo furz und gufammengegogen vortragen, daß fie une faum die Lippen beruhren, indem fie aus Unbedacht, Bosheit oder Einfalt Die wichtigsten Dinge im Lintenfaffe gurud laffen. Taufendmal fei der Berfaffer des Dablante de Ricamonte, fo wie der Beraus

geber des Buchs gepriefen, in welchem die Begebenheiten des Grafen Comillas ergahlt merden, denn diefe haben grundlich und ausführlich gefchrieben.

Nachdem alfo der Efeltreiber noch einmal fein. Bieh befucht und iftnen das zweite Kutter gegeben hatte, ftredte er fich auf feinen Gatteln bin nnd erwartete feine gemiffenhafte Maritorne. Coon, mar Cancho bepflaftert und im Bette, aber der Schmetz feiner Geiten erlaubte ihm noch nicht, einzuschlafen, und Don Quirote hielt bor Schmerz die Mugen weit offen, wie ein Saafe. gangen Schenke berrichte Stille, es brannte auch fein ander Licht weiter als eine Lampe, die in der Mitte des Gingangs aufgehangt mar. nachtliche Ginfamfeit, fo wie die Bilder, Die unfer Ritter bestandig aus feinen Buchern, den Urhebern feines Unglude, in den Gedanten hatte, bildeten in feinem Ropfe eine ber feltsamen Martheiten, auf die nur eine Ginbildung verfallen Er bildete fich nehmlich bor, in ein fehr berühmtes Caftell gerathen ju fein (denn wie fcon gefagt, Caftelle mußten ihm alle Genten fein in denen er herbergte) und dag die Tochter des Schenkwirths eine Tochter des Beren bom Caftelle fei, die fich in fein überaus edles Betragen verliebt und ihm versprochen habe, fich ohne Biffen ihrer Eltern beimlich in der Nacht gu' ihm gu

schleichen und eine Zeit lang hei ihm zu liegen. Uber diese tolle Erfindung, die er für die ausgemachteste Wahrheit hielt, sing er an sich zu angestigen, und über den gefährlichen Kampf zu sin, nen, den seine Keuschheit zu bestehn haben wurde, doch gelobte er in seinem Herzen keine Falschheit gegen seiner Dame Dulcinea von Toboso zu bezehn, wenn sich ihm auch selbst die Königinn Sienevra mit ihrer Dame Quintannona darbieten sollten.

Indem er noch über diefen Gedanten brutete, Fam die Beit und Stunde (fur ihn eine Ungluces. ftunde) die die Ufturierinn festgesett hatte. Gie ichlich alfo im Bemde und baarfug, die Saare une ter einer wollenen Muge aufgebunden, nach dem Orte, mo die drei lagen, und fuchte leife und mit bedachtigem Rufe ihren Efeltreiber. Gie mar faum gut Thur herein, ale fie auch Don Quirote bemerete, fich im Bette, tros feinen Dflaftern uud den Schmerzen feiner Ribben aufrichtete, und die Urme ausstreckte, um feine icone Afturifche Jungfrau zu empfangen, die leife und ichuchtern mit den Banden tappte, um den geliebten Begenftand zu finden. Gie traf auf die Arme des Don Quis pote, der fie heftig bei der Sand ergriff, fie gu fich jog , und fie ohne daß fie ein Wort ju fagen magte, zwang, fich auf fein Bett gu fegen. Er befühlte alsbald bas Beind, daß wie es von Ge-

geltuch mar, ihm boch der feinfte und gatteffe Bindel ichien.' Um die Sande trug fie Glastoral. len, die ihm den Blang foftlicher orientalifcher Derlen verbreiteten; Die Sagre, Die fich den Dferbemahnen naherten, maren ihm leuchtende Raden des Arabifchen Goldes, beren Funkeln felbft die Sonne verdunkelte, ihr Uthem, der nach betdorbenen abgestandenem Salate roch, war ihm ein Strom von fugem, gewurzhaften Wohlgeruch; Burg, feine Ginbildung mablte fie mit allen jenen Barben aus, wie er in feinen Buchern Die Schil-Derungen von andern Dringeffinnen gefunden hatte, Die fommen um nach dem ichmer verwundeten Ritter ihrer Liebe zu fehn, mit allem übrigen Schmud, der dort aufgewandt wird. Der arme Mann mar auch fo verblendet, dag meder die Berührung, noch der Athem, noch andre Dinge, die die edle Jungfrau an fich hatte und die jedem andern als einem Efeltreiber Ubelfeit erregt hatten, enttaufchen tonnten; fondern er hielt fie für eine Bottinn der Schonheit, fafte fie gart bei den Sanden und fagte mit lieblicher und leifer Stimme folgendes: 3ch möchte Musdrude finden tonnen, icone und erhabene Dame, um fur eine fo große Gnade zu danken, wie Ihr mir durch ben Unblid Eurer herrlichen Schonheit habt erzeigen wollen: aber das Glud, welches nie mude wird die Edlen zu verfolgen, hat mich auf diefes Lager geworfen,

auf welchem ich zerquetscht und zerschmettert liege, so daß wenn ich auch gesonnen wäre. Eurem Wunsche Genüge zu leisten, es mir unmöglich sele. Jedoch zu dieser Unmöglichkeit kömmt eine andere, größere hinzu, nehmlich die versproschene Treue, die ich der ohnvergleichlichen Dulscinea von Toboso angelobt habe, als der einzisgen Beherrscherinn meiner innersten Gedanken. Wäre wir dieses nicht entgegen, so würdet ihr mich als keinen so trägen Ritter schauen, der ungenutzt ein so großes Glück aus den Händen läße, welches Eure überschwengliche Güte mir hat verschaffen wollen.

Maritorne war voller Berdruß und schwiste fich von Don Quirote sestgehalten zu sehn und ohne ihn zu verstehn, oder nur auf seine Redem Acht zu geben, bemühte sie sich stillschweigend, sich von ihm los zu machen. Der edle Eseltreiber, den seine bosen Vorsäche munter hielten, hatte seine Geliebte bemerkt, so wie sie zur Thur herein getreten war, er hatte auch allem, was Don Quirote sagte, ausmerksam zugehört; bose darüber, daß ihn die Asturierinn für einen andern verssehlt habe, ging er dem Bette des Don Quirote näher, um zu sehn, auf was diese Reden, die ihm unverständlich waren, hinaus wollen. Da se aber sah, daß die Magd bemüht war sich loszumachen, und daß Don Quirote arbeitete, sie

feft zu halten, nahm er Diefen Gpaf fehr übeli redte den Urm in die Sobe und ließ einen fo ichredlichen Kauftichlag auf das magre. Geficht des verliebten Ritters niederfallen, daß er ihn den' Mund mit Blut überichwemmte, und damit noch nicht gufrieden, flieg er auf ihn binauf und trat ihn von einem Ende gum andern in ichneller Bewegung mit Sugen. Das Bett, welches ichwach war und auf feinem feften Grunde ruhte, fonnte die hinzugefügte Laft des Efeltreibers nicht aus halten, fondern fturgte in fich gufammen, auf welches Doltern der Schenkwirth ermachte und fogleich glaubte, daß Maritorne Bandel verurfacht habe, weil fie ihm auf fein lautes Rufen teine Untwort gegeben. In Diefem Urgwohne ftand er auf, gundete ein Licht an, und begab fich nach dem Orte, wo er das Geraufch vernommen hatte. Als die Magd ihren herrn fommen fah, beffen Born fie febr fürchtete, froch fie gitternd und bebend in's Bett zu Sancho Danfa, der icon ichlief. wo fie fich jufammenfrummte und in ein Rnauel drudte.

Der Wirth trat herein und sagte: Wo bist du, hure? denn ich weiß, daß das deine Streiche sind. Indem ward Sancho munter, und da er die Last auf sich fühlte, meinte er, daß ihn der Alp drucke und schlug rechts und links mit den Fausten aus, wobei er Maritornen nicht selten

traf. Ale diefe ben Commerz fühlte, ließ fie die Schnamhaftigfeit fahren und gab, dem Cancho die Bauftichlage fo fraftig gurud, dag er ubllig aus feinem Schlafe mach murbe. Wie er nun Diefe Begegnung mertte, ohne ju miffen von wem fie ihm komme, wehrte er fich nach aller Macht, um: fafte fich mit Maritornen, und die beiden begonnen nun die wuthendfte und lacherlichfte Schlagerei pon der Welt. Beim Schein vom Lichte des Birthes fah nun der Efeltreiber die Berfafe fung feiner Dame, er ließ Don Quirote und eilte dabin, mo feine Suife von nothen mar. Daffelbe that der Birth, aber in andrer Abficht, um, nehmlich die Magd zu guchtigen, weil er glaubte. bag fie allein den ganzen garmen verurfacht habe. Wie man nun im Sprichwort fagt, die Rage an der Rage, die Rage am Stride, der Strid am Stocke, fo follug der Gfeltreiber auf Sandio los. Sancho auf die Magd, die Magd auf ihn, auf die Magd der Birth, und alle arbeiteten mit folther Saft durcheinander, daß fie fich auch nicht einen Augenblid zu Uthem tommen liegen. Das befte mar, daß das Licht Des Wirthes ausging, in der Finsterniß schlugen fie fo unbarmbergig auf einander ein, daß mo ein Urm hinfiel, feine gefunde Stelle blieb.

Es traf fic, daß in diefer Racht in der Schenke ein Safcher ichlief, einer von der foge-

nannten beiligen alten Bruderfchaft von Soledo; als diefer bas ungeheure Larmen der Schlacht vernahm, ruftete er fich mit feinem Stabe und Der Amtsbuchse, trat im Dunteln in das Gemach und fagte: Friede im Namen Der Berechtigfeit! Friede im Ramen der beiligen Bruderschaft! Der enfte, auf den er ttaf, mar der gemaulichellte Don Quirote, der in feinem gerbrochenen Bette mit aufgehobenem Munde und ohne Bewuftfein lag, er fühlte mit der Sand fanen Bart und eief: Refpett por ber Berechtigfeit! ba er aber fab, bag ber, den er festhielt, nicht Athem holte oder fich rabrite, hielt er ibn fur tod und die übrigen Unmefenden fur feine Morder, in diefer Meinung ferie et mit lauter Stimme: verfchlieft die Thur ber Schenke, daß teiner entwischt, benn hier ift ein Menich umgebrucht!

Dieser Ausruf erschreckte alle und jeder ließ den Kampf in eben dem Augenblicke fahren, als er den Ausruf vernahm. Der Wirth zog sich nach seiner Stube, der Eseltreiber nach seinen Satteln, die Magd nach ihrem Berschlage zuruck; nur die beiden Unglücklichen Don Quirote und Sancho konnten sich nicht von der Stelle rühren, wo sie sagen. Der hafcher ließ hierauf den Bart des Don Quirote los, um Licht zu suchen und die Berbrecher zu fangen, aber er fand keins, denn der Wirth hatte die Lampe mit Vorsat ausge-

tofcht, als er in fein Zimmer gurudiging, er wat alfo genothigt, nach dem Feuerheerde zu gehn, wo er nach vieler Arbeit und langer Beit ein anderes Licht angundete.

## Drittes Rapitel.

Enhale die Fortfegung der maunichfaltigen Mühfelige teit, die den braven Don Quipote und feinen wadern Stallmeifter in der Schente betrafen, die er ju felnem Unglud für ein Caftell aufah.

Um diese Zeit hatte sich Don Quirote von feiner Betäubung erholt, und mit demselben Ton der Stimme, mit welchem er am vorigen Tage seinen Stallmeister angerufen hatte, als er von den Rrippenstangen zu Boden gestreckt war, fing er auch jest wieder an: Freund Sancho, schläfst du? Schläfft du, Freund Sancho?

Wie zum henter foll ich denn fchlafen? antewortete Sancho voller Verdruß und Argerniß, es ift ja nicht anders, als wenn in diefer Nacht fich alle Teufel über mich hergemacht hatten.

Du tannft gewißlich verfichert fein, antwortete Donn Quirote, daß ich entweder ohne alle

nannten heiligen alten Bruderichaft von Soledo: als diefer das ungeheure Larmen der Schlacht vernahm, ruftete er fich mit feinem Stabe und Der Umtsbuchfe, trat im Dunteln in das Gemach und fagte: Friede im Namen Der Berechtigkeit! Rriede im Ramen der beiligen Bruderichaft! Der enfte, auf den er ttaf, mar der gemaulfchellte Don Quirote, der in feinem gerbrochenen Bette mit aufgehobenem Munde und ohne Bewuftfein lag. er fühlte mit der Sand feinen Bart und eief: Refpett por ber Berechtigfeit! ba er aber fab, daß Der, den er festhielt, nicht Athem holte odet fich rabrite, hielt er ibn fur tod und die übrigen Unmefenden für feine Morder, in diefer Meinung febrie et mit lauter Stimme: verfchlieft Die Thuc ber Gente, daß feiner entwischt, denn hier ift ein Menfc umgebracht!

Diefer Ausruf erschreckte alle und jeder ließ den Kampf in eben dem Augenblicke fahren, als er den Ausruf vernahm. Der Wirth zog sich nach seiner Stube, der Eseltreiber nach seinen Sätteln, die Magd nach ihrem Berschlage zuruck; nur die beiden Unglücklichen Don Quirote und Sancho konnten sich nicht von der Stelle rühren, wo sie sagen. Der hasser ließ hierauf den Bart des Don Quirote los, um Licht zu suchen und die Berbrecher zu fangen, aber er sand keins, denn der Wirth hatte die Lampe mit Boesat ausge-

tofcht, als er in fein Bimmer gurudiging, er wat alfo genothigt, nach dem Feuerheerde zu gehn, wo er nach vieler Arbeit und langer Beit ein and deres Licht angundete.

## Drittes Rapitel.

Enthole die Fortfebung der maunichfaltigen Mubfelige teit, die den braven Don Duipote und feinen madeen Stallmeifter in der Schente betrafen, die er zu felenem Unglud fur ein Caftell aufab.

Um diese Zeit hatte sich Don Quirote von feiner Betäubung erholt, und mit demselben Ton der Stimme, mit welchem er am vorigen Tage seinen Stallmeister angerufen hatte, als er von den Rrippenstangen zu Boden gestreckt war, fing er auch jest wieder an: Freund Sancho, schläfst du? Schläfft du, Freund Sancho?

Wie zum henter foll ich denn fchlafen? ante wortete Sancho voller Verdruß und Argerniß, es ift ja nicht anders, als wenn in diefer Nacht fich alle Teufel über mich hergemacht hatten.

Du tannft gewißlich verfichert fein, antwortete Done Quirote, daß ich entweder ohne alle Renntniffe bin, oder daß diefes Caftell hier ein verzaubertes ift, denn du mußt erfahren - - - - Aber fcmore, daß du das, was ich dir jest fagen werde, als ein Geheininig bis nach meinem Lode aufbewahren willft.

36 fcmore, antwortete Cando.

Id fage diefes nur, fuhr Don Quirote fort, weil es mir verhaßt ift, die Ehre von irgend jes mand zu franken.

Run ich fage ja, daß ich schwöre, entgegnete Sancho, ich will's ja berichmeigen bis Euer Gnaden todt ift, und ich bitte Gott nur, daß ich es morgen schon entdeden durfte.

Und du bift mir fo zuwider, Sancho, antwortete Don Quirote, daß dein Bunfch meinem Leben eine fo nabe Grange ftedt?

Das ift nicht beswegen, verfeste Sancho, fondern es ift mir nur verhaßt, die Sachen lange aufzuheben, und es ift immer mein Bunfch, daß fie von dem Aufheben nicht verfaulen mochten.

Es fei also denn, sagte Don Quirote, daß ich deiner Liebe und deinem Worte vertraue, du mußt also wissen, daß mir in dieser Nacht eins der seltsamsten Abentheuer aufgestoßen ist, das ich wohl zu schäßen verstehe, und um es dir mit wenigem zu sagen, so erfahre, daß unlängst die Lochter des Herrn dieses Castells zu mir kam, die zarteste und schänfte. Jungfrau, die ein einem

großen Theile der Erde zu finden ift. Bas foll ich dir von den Reigen ihrer Perfon fagen? Bas bon ihrem vorzüglichen Berftande? Bas bon anbern verborgenen Dingen, die ich lieber unberührt und im Stillichmeigen vergraben laffe, um bie Treue nicht zu brechen, Die ich meiner Bebieterinn Dulcinea von Lobofo gelobt habe? Rur das will ich hifizufügen, bag der himmel, neibifc über bas edle But, meldes das Blud mir in die Urme geführt hatte, oder vielleicht (und vielmehr ift diefes Bewigheit) weil, wie fcon gefagt, diefes Caftell verzaubert ift, es gefchah, dag eben Da ich in den fufeften und liebevollften Befprachen begriffen mar, ohne daß ich febn oder wiffen fonnte mober fie fomme, eine Band fam, die dem Arme eines ungeheuren Riefen- angehorte, und mir einen folden Ochlag auf den Baden gab, daß das Blut heraussturzte, worauf ich überbies noch fo gerichlagen murbe, daß ich mich weit fclimmer als geftern befinde, als die Treiber det Unenthaltsamteit des Roginante halber uns die Ungebühr gufügten, deren du dich erinnern wirft. Woraus ich den Schlug giebe, dag der Schonbeitefchat diefer Jungfrau von irgend einem vergauberten Mohren bewacht, und mir nicht guge-· bacht ift.

Und mir auch nicht, antwortete Sanche, denn aber vierhundert Mohren haben mich Dermaagen Don Quirote. I.

zusammengeprügelt, daß das mit den Krippensstangen nur Confekt und Margipan dagegen ist. Aber sagt mir nur, wie Ihr das für ein schönes und herrliches Abentheuer halten könnt, da wir doch das genossen haben, was man uns gereicht hat? Euer Gnaden freilich nicht so schlimm, denn Ihr habt doch, wie Ihr sagt, die unvergleichliche Schönheit in den Armen gehabt; aber ich? nichts, als die kräftigsten Püffe, die ich noch Zeit meines Lebens gefühlt habe. Ich linglückeeliger! Ich bin zum Unglücke auf die Welt gekommen! ich bin kein irrender Ritter und denke es auch niemals zu sein, und doch muß ich von allen Balegereien das Beste ubkriegen!

Ulso bift du ebenfalls geprügelt? fragte Don Quirote.

Sab' ich's benn, jum Teufel, nicht ichon ge- fagt? rief Cancho.

Gieb dich zur Ruhe, mein Freund, antwortete Don Quirote, denn ich will alsbald den koftlichen Balfam verfertigen, der uns in einem Umfehn gang gefund machen foll.

Indem hatte der hafcher fein Licht wieder angegundet und kam nun herein, um nach dem vermeintlichen Todten zu feben; wie ihn nun Sancho hereintreten fah, im hemde, mit einem Tuche um den Ropf, die Lampe in der hand und einem ziemlich widerwartigen Ungesichte, fragte er feinen herrn: gnabiger herr, follte das mohl der verzauberte Mohreseyn, der von neuem gu prügeln anfangen will, weil er noch im Saffe was behalten hat?

Der Mohr tann er nicht fenn, antwortete Don Quirote, denn die Bergauberten laffen fich vor Niemand bliden.

Laffen fie fich nicht bliden, fo laffen fie fich fühlen, fagte Sancho, das konnen meine Schule tern bezeugen.

Das konnen die meinigen eben fo mohl, ers wiederte Don Quipote, aber dieses ift dennoch kein hinreichendes Angeichen, um jenen dort für den verzauberten Mohren zu halten.

Der Safcher tam naber und da er die beiden in einem fo ruhigen Gesprache antraf, stand er boll Erstaunen still. Don Quipote lag aber immer noch mit aufgerecktem Gesichte da, weil er sich, so zerschlagen er war, nicht regen oder bewegen konnte. Der hascher ging also zu ihm und sagte: Nun, wie steht's mein guter Rerl?

Ich wurde mich anständiger ausdrucken, ers wiederte Don Quirote, wenn ich in Eurer Stells ware. Spricht man hier zu Lande so mit irrene den Rittern, ihr Lummel?

Der Safder der fich von einem fo ichlecht aussehenden Menfchen fo ichlecht behandeln fah, verlor die Geduld und warf die Lampe mit allem Die an Don Quirote's Ropf, worauf er ihn mit zerschlagenem Ropfe liegen ließ und in der Finfterniß gleich wieder hinausging. Sancho Pansa sagte: ganz gewiß, gnadiger herr, ift dieses der verzauberte Mohr, der für Andere den Schack aufheben muß, für uns aber Faustichlage und Lampenschmisse aufhebt.

So ist es, antwortete Don Quirote, und es ist nichts weiter gegen dergleichen Zauberdinge zu thun, wie es denn auch unnug ist, sich darübet zu ärgern und zu erzürnen, denn sie sind nur unssichtbare Phantome, so daß wir an ihnen durche aus keine Rache nehmen können, wenn wir sie auch schaffen wollten: besser ist es, Sancho, du stehst auf, wenn du es vermagst, gehst zum Commendanten dieser Bestung und verschaffst dir etwas DI, Wein, Salz und Rosmarien, um den heile samen Balsam zu verfertigen, denn ich glaube, er würde mir jest gut thun, da vieles Blut aus der Wande fließt, die mir das Gespenst geschlagen hat.

Mit vielen Schmerzen seiner Gebeine erhob sich Sancho und ging im Finstern hinaus, er bes gegnete dem Hascher, der auf der Lauer stand, wie es mit seinem Feinde ablaufen wurde, zu diessem sagte Sancho: wer Ihr auch seid, mein Herr, seid so gut und etzeigt mir die Wohlthat, mir ein wenig Rosmarien, DI, Salz und Wein zu

geben, um einen der beften irrenden Rittern auf der gangen Erde gefund zu machen, der dort im Bette ichwer verwundet liegt, von den handen des verzauberten Mohren, der in diefer Schenke umgeht.

Rach diefer Rede hielt ihn der Baicher für einen Unfinnigen, da es aber icon anfing Lag ju werden, machte er die Thur der Schenke auf, und rief den Birth, dem er die Bitte Diefes verftandigen Mannes mittheilte. Der Birth aab ihm fogleich das verlangte, und Sancho ging gu Dom Quirote gurud, der den Ropf auf den Bane den ftutte und fich über den Campenichlag febr beklagte, der ihm aber kein anderes Abel als zwei tuchtige Beulen zugefügt hatte, denn mas er fur Blut hielt, mar nur Schweiß, den er diefes Borfalls halber und megen des überstandenen Leidens pergoft, Er nahm nun fogleich die Gimpla, aus denen er ein Compositum machte, indem er fie que fammenthat und eine gute Beit tochen lief, bis fie nach feiner Meinung die gehörige Zuchtigfeit erreicht hatten. Er forderte alsbald eine Flafche, um den Trank binein zu gießen, ba aber in der Schenke feine zu haben war, fo entidlog et fich. ibn in ein Olbehaltnig aus Blech ju thun, mit welchem ibn ber Wirth großmuthig ein Gefchent machte. Sierauf betete er über bas Behaltniß wohl achtzig Dater nofter, eben fo viele Ave

Marias, Galves und Eredos und bei jedem Worte machte er ein Kreuz, als wenn er sie einsegnete; bei diesem ganzen Bornehmen waren Sancho, der Wirth und ber hascher gegenwartig, denn der Eseltreiber war stillschweigend fortgegangen, um seine Thiere abzufüttern.

Nachdem er alles vollbracht hatte, wollte er gleich die Trefflichkeit feines erfundenen toftlichen Balfams probicen, er trant alfo das abriggeblie. bene aus, mas er nicht in die Diflafche hatte fullen konnen und es mar mohl ein Biertel Quart in dem Rochtopfe gurudigeblieben. Er hatte es aber kaum getrunten, als ihn ein fo heftiges Erbrechen befiel, daß er nichts im Magen behielt, und durch diefe Unftrengung und Ungftigung gerieth er in einen ftarten Schweiß, worauf er befahl, daß man ihn gubeden und allein laffen Sie thaten es und er ichlief über drei Stunden, worauf er erwachte und fich fo ftart fuhlte und feine Schmergen fo gelindert, daß er fich fur gang gefund hielt und wirklich glaubte, et befige nun den Balfam des Fierabras, mit welchem er nun fünftig ohne Kurcht alle Rampfe, Golache ten und Bandel, feien fie auch noch fo gefährlich, beftebn tonne.

Sancho Panfa, der feinen herrn auch zum Grftaunen beffer fand, bat um das, was noch im Lopfe zuruckgeblieben fei, welches nicht wenig

war. Don Quirote bewilligte ihm Diefes und er erariff mit bollem Butrauen und der größten Begierde den Topf mit beiden Sanden, und trant mohl eben fo viel, als fein Berr hinunter. Der Magen des armen Sando mußte aber pon fcmaderer Reigbarteit fein , denn vor dem Erbreden hatte er folde Beangftigungen, mobei er fdmiste und fich qualte, daß er feft überzeugt war, daß dies feine lette Stunde fei, worüber et eben fo bofe als traurig wurde und den Balfam und den Todichlager, der ihn ihm gegeben batte, verwunfchte. Da Don Quirote dies fah, fagte er: ich glaube Gancho, daß dein ganges Unbeit Daber tührt, dag dn nicht zum Ritter gefchlagen bift, benn ich bin der Meinung, daß Riemand, der nicht Ritter ift, fich diefes Getrantes bedie nen dürfe.

Worm Ihr das wußtet, versette Sancho, warum en's Squans Namen habt Ihr es mich denn koften lassen? Indem sing der Balfam an zw wirken und dev arme Stallmeister entledigte stat, daß weder die Binsenmatte auf der er lag, noch das Luch mit dem er zugedeckt war, jemala wieder gebraucht werden kunten. Er schwiste unter solchen Beklemmungen und Martorn, daß nicht bloß er, sondern alle übrigen glaubten, sein Leben ginge zu Ende. Dieses Ungewitter und

Übelbefinden dauerte ohugefahr zwei Ctunden, worauf er fich nicht fo wie fein Bert befand, fondern fo erichopft und ermattet mar. dag er fich nicht auf den Beinen halten tonnte. Don Quis pote aber, der fid, wie gefagt, gefund und fraf. tig fühlte, wünfchte gleich abzureifen, um Abentheuer aufzusuchen, denn jeder Augenblich, den er gogerte, ichien ihm ein Berluft fur Die Belt und Die Ungludlichen, die feiner Sulfe und feines Beiftandes bedürften, porguglich da er nun auf feie nen Balfam vertrauend um fo fichrer gum Berte fchreiten tonne; von feinem Borhaben angetrieben, fattelte er alfo felbft den Rozinante und jaumte bas Thier feines Stallmeifters auf, den er hierauf angiehn half und ihn dann auf den Efel fente. Alsbald flieg er felbft zu Pferde und ergriff eine Stange, die in einem Bintel des Bofes ftand, die ihm zur Lange Dienen follte. Uber zwanzig Menfchen die in der Schenke waren, ftanden umber und faben ibm gu, unter diefen befand fich auch die Sochter bes Wirthes, bon der auch er wieder fein Auge verwandte, und von Beit zu Beit einen Seufger, ichmer, wie aus dem Innerften feines Leibes heraufholte, movon alle meinten, es geschähe deshalb, weil ihm die Ribben fehr meh thaten, meniaftens dachten fo diejenigen, die ihn am vorigen Abend hatten bepflaftern febn.

... Als fie nun beide beritten maten, rief et am Thor der Schenke den Wirth herbei, und fagte mit feierlicher und ernfter Stimme: viel und groß find die Befalligfeiten, Berr Commendant, Die ich in Gurem Caftelle erfahren, und es ift meine Dflicht, Guch durch mein ganges Leben bafür dante bar zu fein. Rann ich fie Euch vergelten, indem ich an irgend einem Frechen Rache nehme, ber Euch Ungebuhr erzeigte, fo wift, dag es mein Bewerbe mit fich führt, den Schwachen beizuftebn, die gu rachen, die Unrecht erleiden und den Ubermuth gu guchtigen. Sammelt Guer Gedachtnie und wenn Ihr ein Dipg der Urt findet, welches Ihr mir auftragen mogt, fo verfpreche ich bei dem Orden der Ritterichaft, den ich empfangen habe, Euch genug zu thun und Guch nach allen Guren Rorderungen zu bezahlen.

Dit eben der Feierlichkeit antwortete ber Wirth: herr Ritter, es ift mir gar nicht von not then, daß Ihr mich wegen irgend einer Ungebühr racht, denn ich nehme meine Rache immer felbst, wenn ze die Gelegenheit fügt; was ich bedarf, ist nur, daß Euer Gnaden die Behrung dieser Nacht bezahlt, das heu und den hafer für die beiden Bettien, so wie das Abendessen und die Betten.

Diefes ift also eine Schenke? fragte Don Duirote,

Und eine fehr vorzügliche, autwortete ber Birth.

Go habe ich mich alfo bieber getaufcht; erwiederte Don Quirote, denn mahrlich, ich dachte es fei ein Caftell und fein unanschnliches. 2Beil es aber tein Gaftell, fondern eine Schente ift, fo fann hier nichts weiteres gefcheben, als baff Ihr die Bezahlung mir erlaffen mogt, denn ich Fann unmöglich dem Orden der irrenden Ritter gumider handeln, von denen ith gewiß weiß (denn bisher habe ich noch nirgend das Gegentheil gelefen) daß fie niemals ihre Berberge, ober andre Dinge in den Schenfen bezahlten, denn freiwilligund ohne Gigennus wurde ihnen allerwege gute Aufnahme bereitet, jum Lohn der unfäglichen Mubfeligfeiten, denen fie fich unterzogen, indem fie Nacht und Lag Abentheuer fuchten, im Binter und Commer, gu Auf und gu Dferde, Sunger und Durft, Sige und Ralte erlitten, und allen Unfreundlichkeiten des Simmels, und jeder Biderwartigfeit der Erde unterworfen maren.

Alles das kummert mich nicht, verfeste der Wirth, bezahlt was Ihr schuldig seid und geht mir mit dem Ritterkrame, denn der taugt in meis nem Krame gar nichts, sondern ich will das meisnige haben.

Ihr feid ein abermisiger, elender Schenke wirth! answortete Don Quirote und gab dem Rozinante die Sporen, schwang die Lange und rick zur Schenke hinaus, ohne daß ihn einer zuruch

hielt; er aber, ohne gurud gu ichauen, ob ihm fein Stallmeifter folge, entfernte fich eine giem. liche Strede. Der Wirth, der ihn ohne bezahlt gu haben, megreiten fah, mandte fich an Sancho Danfa um fein Beld gu betommen, der aber die Untwort gab, daß da fein Berr nicht habe bezahlen wollen, er foldes auch nicht zu thun begehre, er fei der Stallmeifter eines irrenden Rits ters, er muffe alfo mit feinem herrn berfelben Borfdrift und Befeggebung gehorden, in den Berbergen und Schenfen dutchaus nichts gu begablen. Der Wirth wurde bofe und drohte ibm, dag falls er nicht bezahle, er ihn fo mahnen wolle, daß er es fuhlen murde. Borauf Gancho erwiederie, daß fraft der Ritterschaft, ber fein Berr zugethan fei, er nicht einen Beller bezahlen murde, wenn es ihm auch das Leben foften follte, benn durch feine Schuld follte nicht diefer alte und lobliche Gebrauch der irrenden Ritter verloren gebn, und die Stallmeifter gutunftiger Beiten foliten fich niemals über ihn beflagen, oder ihn einen fo gerechten Bormurf machen durfen.

Das boje Schickfal des ungludlichen Sancha fügte es fo, daß fich unter den Lenten welche in der Schenke waren, vier Tuchfcherer von Segovia, drei Nadelhändier vom Markte von Cordova und zwei Landftreicher aus Sevilla befanden, luftiges, aufgewecktes, und eben fo boshaftes und fchaden.

frobes Bolt, die wie von einem Beifte gugleich angetrieben, Sancho nahmen und ihn vom Efel boben, worauf einer das Bettuch des Birthes herausholte, fie ihn darauf legten und dann die Mugen in die Bobe richteten; fie bemerkten aber, daß die Dede zu dem Werke, das fie vornehmen wollten, zu niedrig fei, fie entichloffen fich alfo. in den hof ju gebn, der nur vom himmel ber fcrantt murde. Sier legten fie Sancho mitten auf das Tud, marfen ihn in die Sohe und fingen ihn wieder auf, wie man es wohl mit den hunden ale ein Kaftnachtespiel zu machen pflegt. Der arme Weprellte erhub ein fo lautes Beichrei, daß es in die Ohren feines herrn drang, der fogleich ftill hielt um aufmerkfam hinzuhorchen, weil er dachte, os möchte ihm ein neues Abentheuer beporftehn; bis er bemertte, daß derjenige bet fo jammerte, fein Stallmeifter fei: fogleich lentte et um und ritt in einem fteifen Gallopp zur Schenke jurud, die er verfchloffen fand, er umfreifete fie alfo, um irgend einen Gingang gu finden, Go wie er an die Mauern des hofes tam (die nicht fonderlich hoch maren) fab er das üble Gviel. das mit feinem Stallmeifter vorgenommen murde. Er fah ibn durch die Luft mit folder Unmuth und Bebendigfeit niederfallen und wieder auffteis . gen, daß er gewiff darüber gelacht hatte, menn fein Born nicht zu machtig geworben mare. Er

machte alfo ben Berfuch, vom Pferde auf die Maner zu fteigen, aber er mar fo fowach und fteif , bag et nicht einmal aus dem Sattel tommen fonnte, worauf er bom Pferde herunten Denen die Gancho prellten, fo fcbredliche Schmas bungen und Bermunichungen gurief, daß fie fic unmöglich niederfchreiben laffen. Gie aber liefen fich im Lachen und ihrer Befchaftigung nicht ftos ten, auch lief der fluchtige Cancho feine Rlagen nicht, die er bald mit Drohungen, bald mit Bite ten vermifchte; alles abet mar ohne Erfolg und Rugen, bis fie aus Mudigfeit ihr Werk liefen. Gie fahrten alfo feinen Gfel berbei, festen ibn darauf, befleideten ihn mit feinem Mantel und da ihn die mitleidige Maritorne fo ermattet fab. fchien es ihr dienlich, ihm mit einem Becher Baf. fer zu Gulfe gu fommen, das fie auch felbit aus dem Brunnen ichopfte, damit es um fo frifder fel. Canche nahm den Becher und führte ibn gum Munde, hielt aber bei dem Burufen feines Beren inne, welcher ichrie: Gobn Gandio, trine Bein Baffer, mein Gobn, trint's nicht, es bemgt bid nm! Chaue bier den foftlichen Balfam (mo-.bei er ihm die blecherne Flafche zeigte) mit zwei Tropfen, Die du davon nimmft, bift du gefund und frifch!

Bei diefen Borten fah ihn Sancho über die Ghulter an und fagte unter andern hartern Re-

densarten: Ihr habt wohl schon wieder vergessen daß ich kein Ritter bin, oder Ihr wollt wohl, daß ich die Eingeweide noch vollends herausspeien foll, die mir etwa noch übrig geblieben sind? Beshaltet Euren Trank in's Teufels Namen und laßt mich! — Und indem er diese Worte noch sprach, sing er auch schon an zu trinken. Da er aber beim ersten Schlucke spurte, daß es Wasser sei, hatte er keine Lust fortzusahren, sondern er bat Maritorne, ihm Wein zu geben, die es auch mit gutem Willen that, und ihn sogar von ihrem Gelde bezahlte; denn man kann mit Recht von ihr sagen, daß sie in ihrem Stande immer noch einige Spuren und Schatten vom Christenthum behalten hatte.

Nachdem Sancho getrunken hatte, erat er feinen Efel in die Seite und so wie des Thor der Schenke aufgemacht wurde, rannte er hindurch, sehr zustrieden, daß er doch nichts bezahlt und seinen Willen durchgeseth habe, wenn es auch anf Rasten seiner gewöhnlichen Bürgen, nehmlich seiner Schultern geschehn war. Der Wirth behielt freilich als Bezahlung seiner Schuld den Schnapps sach zuruck, aber Sancho hatte es in dem Turmulte nicht bemerkt. Der Wirth wollte, als er hinaus war, das Thor verriegeln, aber die Prelienden gaben es nicht zu, denn diese waren Leute, die den Don Quirote, wenn er auch wirklich ein:

ierender Ritter von der Tafel : Runde gemefen mare, doch nicht fur zwei Dreier achteten.

## Biertes Rapitel.

Sier wird bas Gesprach ergabit, welches Gancho Panfa mit seinem Gebieter Don Quicote führte, nebst aubern Abentheuern, die der Ergablung würdig find.

Cancho fam fo germalmt und ermattet gu feis nem Beren, daß er fich taum auf feinem Zhiert. erhalten konnte. Ale ihn Don Quirote fab. fagte er: Jest bin ich völlig überzeugt, mein getreuer Sancho, daß jenes Caftell oder Schente verzaubert fein muß, denn jene, die fich ein fo unmenichliches Spielmert mit dir machten, mas tonnen fie wohl fenn, als Gefpenfter und Wefen aus einet andern Belt! Das mich hierin bestätigt ift diefes, daß da ich aufferhalb der Mauer des hofes Deiner kläglichen Tragodie gufah, es mir nicht möglich mar, die Mauer zu besteigen, oder mich nur vom Roginante herunter gu heben, meil fie mich gleichfalls bezaubert hatten. Aber ich ichmore dir bei meiner Chre, batte ich nur hinauffteigen oder mich herunterheben konnen, fo wollte ich dich fo geracht haben, daß diefe Spigbuben und Mora der emig ihres Spafes hatten gedenten follen,

wenn ich auch hierin de Gefete ber Ritterschaft hatte übertreten muffen, die, wie ich bir icon oft gefagt habe, nicht erlauben, daß ein Ritter gegen einnn der es nicht ift, das Schwerdt giebe, wenn er es nicht zur Bertheidigung seines Lebens und seiner Person, oder im dringenoften Falle der Noth thut.

Ich hatte mich geracht, ich mochte nun Rite ter oder nicht Ritter fenn, aber ich war nicht im Stande: dabei aber glaube ich immer noch, daß die, welche den Gpag mit mit trieben, teine Befpenfter oder verzauberte Menfchen waren, wie Euer Gnaden fagen, fondern Menfchen von Rleifch und Bein, wie wir, denn ich habe fie auch alle, als fie mich in die Luft fcmiffen, bei ihrem Ramen nennen horen, fo hieß der eine Deter Martin, der andere Tenario hernandez und der Wirth Sans Dalomeque der Lintiche : ſo anadiger Berr, feid Ihr auch gewiß nicht verzaubert gemefen, als 3hr nicht auf die Bofmauer tommen, oder nicht vom Pferde herunterfteigen fonntet, fondern mas ich davon halte, ift, dag wenn wir meiter fo nach Abentheuer herumfuchen, es bald mit uns Abend und aute Nacht werden wird, fo daß wir am Ende nicht wiffen, mas an uns Ropf oder Bein ift. Das flügfte und befte mare nach meinem Berftande, jest gleich, ba die Erndtezeit ift, nach unferm Dorfe gurudzugebn,

und nicht fo von hing nach Kung, von Brod in Noth und Tod herumguziehn.

Bie wenig verstehst du, Sancho, antwortete Don Quirote, von den Elementen der Ritterschaft! Fasse dich in Geduld, denn die Zeit, in welcher du es mit Augen siehst, wird kommen, wie ehrenvoll es sei, dieses Gewerbe zu treiben. Wenn nicht, so sprich, giebt es auf der Welt ein größeres Verzungen, läßt sich der Freude irgend etwas andres vergleichen, wie wenn man eine Schlacht gewinnt, oder über seinen Feind triumphirt? Wahrlich, nichts anders kommt diesem bei.

Das mag wohl senn, antwortete Sancho, doch kann ich's nicht begreifen; ich begreife nur das, daß seit wir irrende Ritter sind, oder viele mehr Ihr es seid (denn ich darf mich nicht zu so trefflichen herren rechnen) wir noch keine einzige Schlacht gewonnen haben, außer die mit dem Biscaper, und da kamt Ihr nur mit halbem Ohre und zerschlagenem helme durch: seitdem aber hat es nichts als Prügel und Prügel, Püffe und Püffe gegeben, ich bin zum Uberschuß noch gesprellt, und obendrein von verzauberten Perssonen, an denen ich keine Rache nehmen kann, um das Vergnügen über einen überwundenen Keind zu schmeden, wie Ihr es nennt.

Dieses ift es, was mich verdrießt und was dich ebenfalls verdrießen muß, Sancho, antwortete Don Quirote. I.

Don Quirote; aber ich will von nun an streben, mir ein Schwerdt von solcher Eigenschaft zu erwerben; daß derjenige, welcher es führt, keiner Art von Berzauberung unterworfen ist; das gute Glüdk kann mir wohl gar das des Amadis in die Hande spielen, als er sich den Ritter des brennenden Schwerdtes, nannte. Dieses Schwerdt war eins der trefflichsten, das ein Ritter in der Welt nur führen kann, denn außer obgenammter. Tugend schnitt es so scharf wie ein Scheermesser, und keine Rüstung, so stark und verzaubert sie auch sen mochte, konnte ihm Widerstand leisten.

Ich bin ein Gludstind, fagte Sancho, daß wenn fich's nun auch fo fcidt, und Guer Gnaden ein folches Schwerdt antrifft, es doch nur wieder, wie der Balfam für einen gefchlagenen Ritter was taugen wird, der Schildenapp aber nur feine Qual daran erlebt.

Fürchte diefes nicht, Sancho, antwortete Don Quirote, der himmel wird es beffer mit dir meinen.

Unter diesen Gesprächen zog Don Quirote mit seinem Schildknappen fort, als Don Quirote mit einemmale eine große und dichte Staubwolke bemerkte, die ihm auf seinem Wege entgegen zog; so wie er sie bemerkte, wandte er sich zu Sancho und sagte: Dieses ist der Lag, o mein Sancho, an welchem sich zeigen wird, was mir das Schick-

fal aufbewahrt hat; dieses ist der Tag, sag' ich dir, an dem sich mehr als an irgend einem andern die Tapferkeit meines Armes kund geben wird, an welchem ich Thaten zu thun gesonnen bin, die in den Buchern des Ruhms für alle kunftigen Jahrhunderte eingeschrieben werden sollen. Siehst du jene Staubwolke, Sancho, die sich dort erhebt? Ein unzähliges heer erregt sie, welches aus verschiedenen und zahlreichen Bölkern geworben, uns von dort entgegenzieht.

So muffen es zwei fenn, fagte Sancho, denn von der andern Seite fteigt eben ein folcher großer Staub auf.

Don Quirote drehte sich um und sah, daß es wahr sei, worüber er sich sehr erfreute, denn er war überzeugt, daß es zwei Armeen wären, die hier zusammenkamen, um sich in der Mitte der großen Ebne eins Schlacht zu liefern, denn in jedem Augenblicke war seine Phantasie mit Streit, Bezauberungen, Siegen, Unglücksfällen, Liebe und Bwiespalt angefüllt, so wie er es in seinen Büchern gelesen hatte, und alles was er sprach, dachte und that, schloß sich diesen Dingen an: die Staubwolken die er sah, erregten zwei große Heerden von Schafen und Hämmeln, die auf demselben Bege von zwei verschiedenen Seiten kamen, die aber der Staub so bedeckte, daß man sie nur ganz nahe sehn konnte, Don Quirote aber

behauptete fo Fraftig, daß es Urmeen maren, daß Sancho fie ebenfalls zu febn glaubte und nur fragte: was follen wir aber dabei thun? gna. diger herr!

Was? rief Don Quirote aus, den Unterdruckten und Hulfsbedürftigen Beiftand leiften! Du
mußt wissen, Sancho, daß diejenigen, die uns
von dort entgegen ziehn, unter Anführung und
Commando des großen Raisers Alifanfacon stehn,
herrn der großen Insel Taprobana; jener aber,
der hinter mir kömmt, ist sein Feind, der König
der Garamanten, Pentapolin mit dem aufgekrempten Armel, so genannt, weil er mit entblößtem Arm in die Schlachten zu ziehn, gewohnt ist.

Warum find fich aber diefe herren fo bofe? fragte Cancho.

Sie sind sich deshalben bose, antwortete Don Quirote, jener Alifanfaron ist ein verstockter heide, dabei aber in die Tochter des Pentapolin verliebt, die eine sehr schöne und überaus liebenswürdige Dame, und eine Christin ist, ihr Bater will sie aber dem Heidenkönige nicht überliefern, wenn ex nicht vorher dem Glauben seines falschen Proepheten Mahomed entsagt, und den unsrigen annimmt.

Bei meinem Bart, sagte Saucho, Pentapolin thut Recht, und ich will ihm dazu helfen, so viel in meinen Rraften feht.

Co fprichft du wie du follft, Sancho, fagte Don Quirote, denn um an dergleichen Schlachten Theil zu nehmen,, braucht man den Ritterfclag nicht erhalten zu haben.

Das trifft sich ja gut, antwortete Sancho, aber wo lassen wir den Esel so lange, wo wir ihn wieder finden, wenn die Schlägerei aus ift, denn so auf ihm als Reuter in die Schlacht zu ziehn, ist doch bisher wohl noch nicht gebrauchlich gewwesen?

Du haft Recht, sagte Don Quirote, was du mit ihm vornehmen kannst, ist, ihn auf gut Gluck laufen zu lassen, er mag sich nun verlieren oder nicht, denn so bald wir nur Überwinder sind, werden wir eine solche Menge von Pferden erbeuten, daß felbst Rozinante Gefahr läuft, gegen ein ander Roß vertauscht zu werden. Run sei aber ausmerksam, denn ich will dir die vornehmsten Ritter kenntlich machen, die sich in diesen beiden heeren befinden, damit du sie aber bester sehen und bemerken konnest, so wollen wir uns auf diese Unhöhe zurückziehn, von wo aus wir beide heere genau beobachten können.

Gie thaten es und stellten sich auf einen kleis nen hügel, von wo man die beiden heerden, die für Don Quirote eine Armee waren, gut genug hatte sehn konnen, wenn die Staubwolken, die sich erhoben, sie nicht verdedt und den Augen

entzogen hatten. Er fah aber dennod mit feiner Einbildung alles, mas er nicht wirklich febn tonnte und fing nun mit erhabener Stimme alfo an : Jenen Ritter, den du in gelber Ruftung fiehft und der in feinem Schilde einen gefronten Lowen führt, ju den Ruffen einer Jungfrau bingeichmiegt, ift der tapfre Laurcalco, Berr von der filbernen Brude. Jener dort, deffen Sarnifc mit goldenen Blumen bestreut ift, und der in feinem Schilde drei filberne Rronen im blauen' Relde. führt, ift der Großbergog von Quiraloig. Nener Riefe dort, der ihm zur Rechten fteht, ift der nie genug gepriefene Brandarbaran von der Regelbahn, Berr von den dreien Arabien, der mit einer Drachenhaut bededt ift und als Schild eine Thur führt, welche, wie man fagt, von jenem . Tempel genommen ift, den Gimfon einrif, als er fich durch feinen eigenen Tod an feinen Reinden rachte. Run wende aber die Augen einmal auf jene Geite und ichaue in dem Bortrabe jenes Beeres den ftets fiegenden und niemalen beliegten Timonel von Carcajona, Berrn des neuen Bisdeffen Ruftung mit bier periciedenen Karben prangt, mit Blau, Grun, Weiß und Belb, in feinem Schilde führt er eine goldene Rage im bellen Kelde, mit einem einzigen Worte gur Unterfchrift, nehmlich Miau, als den Unfang des Rahmens feiner Dame, die wie man

fagt, Miulina ift, die Tochter des herzogs Alfenriquen von Algarbien. Jener dort, der so gewaltig den Ruden des ungeheuren Rosses belastet, und dessen Rustung so weiß wie der Schnee
ist, ist ein neuer Ritter, von französischer Nazion,
genannt Pierre Papin, herr der Baronie Utrique.
Jener, der die eisernen Fersen in die Seiten des
bunten und gewandten Zebra's stößt, und ganz
blaue Wassen führt, ist der ansehnliche herzog
von Nervia, Espartasilardo vom Walde, der als
Sinnbild auf seinem Schilde, ein Spargelseld
führt, mit der Unterschrift: mein. Glück
wächst nach.

So nannte er noch viele Ritter, von einer wie von der andern Schwadron, die er sich eine bildete, allen gab er aus dem Stegreise ihre Wassen, Farben, Sinnbilder und Inschriften, die er aus dem Schaße seiner unerhörten Thorheit schöpfte, er suhr daher auch, ohne einzuhalten, so fort: Jenes mächtige Geschwader vor uns, ist aus verschiedenen Nazionen gebildet und zussammengesest. Dort sind die, welche die süßen Gewässer des berühmten Xantus kosten, die Monstuasen die die Masslischen Gesilde bewohnen, dies jenigen, die das seine und reichhaltige Gold des glücklichen Arabiens sichten, die, welche die bestühmten und frischen Wasser des klaren Thermodon trinken, jene, die in Canalen nach verschiedenen

und fernen Begenden ben goldführenden Dactoius gu fich leiten, die Rumidier dort, die in ihren Berfprechungen unguverläffig, Die Derfer, in Bogen und Pfeilen berühmt, die Parther- und Meder die im Klieben ftreiten, die Uraber, deren Bohnung veranderlich, die Genthen die eben fo weiß als graufam, die Athiopier, beren Lippen durchlöchere find, nebft andern ungahligen Ragionen, deren Untlig id) febe und erkenne, deren Nahmen ich mich aber nicht erinnere. - In jener Schaar dort giehn diejenigen, die die friftallenen Gemaffer des Olbefrangten Betis trinten, Manner, die ihr Ungeficht in den Bellen des prachtigen, goldführenden Lago mafchen, andre, die Die heilfamen Baffer des gottlichen Genil geniegen, die die Sartefifchen gluren, an Trifften bewohnen, Diejenigen, Die fich auf ben himmlischen Keronischen Biesen ergogen, reichen Manchaner bort, mit rothen Uhren gefront, mit Erg befleidet, Rachkommen aus dem Blute der alten Gothen, Diejenigen, die fich im Disuenga baden, berühmt wegen feines anmuthigen Stromes, andre die ihre Beerden auf den ausgebreiteten Kluren des gefrummten Buadiana weiden, deffen verborgener Lauf fo oft gefeiert wird; jene die im Froft der beschneiten Dyrenaen, andre die auf den weißen Gipfeln der hocherhas benen Upenninen gittern : furg, alle Bolferichaf.

ten, die nur das gange Europa in fich faßt und begreift.

Bilf Bimmel! wie viele Provingen nannte er noch, wie viele Ragionen gahlte er auf, indem er jeder mit erstaunlicher Bebendigkeit die ihr gu-Fommenden Attribute ertheilte, trunfen und ents gudt von bem, mas er in feinen lugenhaften Bachern gelefen hatte! Sancho Danfa ftand über Diefe Reden verwundert, ohne ein Bort gu fagen. er drehte nur von Beit zu Beit den Ropf bin und ber, ob er die Ritter und Riefen, die fein Berr aufgablie, nicht erblicen mochte, da er aber durch. aus feinen entdedte, fagte er: gnadiger Berr, bobt mich der Teufel, wenn ein Menfch oder Riefe ober Ritter von allen, die Ihr da nennt, zu finden ift, menigstens tann ich fie nicht febn und es muß wohl wieder alles Bergauberung fenn, wie mit ben Gefpenftern voriger Racht.

Wie fpricift du alfo? antwortete Don Quirote, horft du nicht das Wiehern der Roffe, der Trompeten Schmettern, das Gefarm der Trommeln?

Id) hore nichts weiter, antwortete Sancho, als Blöden von Schaafen und hammeln. — Und bies war es auch, denn die beiden heerden waren nun ziemlich nahr gekommen.

Deine Furchtfamteit, fagte Don Quirote, macht, Sancho, daß du weber richtig fiehft noch

borft, denn eine von den Birfungen der Rurcht besteht eben darin, die Ginne gu -vermirren und dadurch die Dinge anders ericheinen zu laffen, als fie in der That find : tragft du alfo fo grofe Bangigfeit, fo abfeitige bich und lag mich allein, benn allein bin ich hinreichend, der Darthei den Gieg zu verschaffen, zu welcher ich mich schlage. mit diefen Worten gab er dem Roginante die Gporen, faßte in der Rechten die Lange, und fomit ichof er wie ein Sonnenftrahl von dem Erd. hugel herunter, Sancho ichrie laut und rief: Saltet doch, mein gnadiger Berr Don Quirote, ich ichwor's zu Gott, Sammel und Schafe find Das, mas 3hr angreifen wollt! haltet! D um Bottes Barmherzigkeit willen, mas find das für Tollheiten! da ift ja fein Riefe, fein Ritter, feine Rage, feine Ruftung, meder gange noch getheilte Schilde, noch blaue Relder, noch der Teufel und feine Grofmutter. Bas, um's himmels willen, nehmt 3hr für Dinge por?

Aber Don Quirote hielt deshalben nicht an, sondern rief vielmehr mit lauter Stimme: Auf, ihr Ritter, die ihr unter den Fahnen des tapfern Kaisers Pentapolin mit dem aufgekrempten Armel streitet, folgt mir alle und ihr sollt sehn, wie leicht wir ihn an seinem Feinde Alifanfaron von Trapobana rachen wollen! So wie er dieses sprach, stürzte er mitten in das heer der Schafe

binein und begann ein fo verwegenes und muthie ges Langenstechen, als wenn er wirklich mit Todfeinden zu fampfen hatte. Die Ochafer und Sir. . ten die die Beerde führten, riefen ihm gu, daß er nicht alfo verfahren mochte, da fie aber faben, daß fie damit nichts ausrichteten, griffen fie gu ihren Schleudern, und begannen feine Ohren mit Steinen wie die Fauft groß angureden, Don Quirote fummerte fich um die Steine nicht, fondern fagte, indem er fich von allen Geiten berum tummelte: 2Bo bift du, ftolger Alifanfaron, bieber ju mir, der ich ein einzelner Ritter bin, damit ich Mann gegen Mann beine Rrafte erproben und dir das Leben nehmen fann, als vergeltende Schmach, die du dem tapfern Dentapolin Garamanta beweiseft. Indem führte eine Schleuder ein Rorn berbei, das ihm in Die Geite traf. und zwei Ribben hineinschlug. Bie er biefe uble Behandlung fah, hielt er fich für tod, oder fdwer verwundet, gedachte feines Getrante, nahm, feine Blafche, feste fie an ben Mund und fing an fich das Getrant einzugießen; aber er hatte noch nicht fo viel hinunter getrunken, als ihm nothig ichien, fo tam eine zweite Budermandel und traf die Sand und Slafche mit folder Bewalt, daß fie in Stude ging, auf dem Bege drei oder vier Bahne und Badengahne eingeschlagen und zwei Singer der Sand graufam gerqueticht

wurden. Go heftig war der erfte Burf und so heftig der zweite, daß der arme Ritter gezwunsgen war, sich vom Pferde herunter zu begeben. Die Schäfer kamen herbei und meinten, daß sie ihn umgebracht hatten, sie trieben alfo haftig die heerde zusammen, luden die ermordeten Stude auf, die sich bis auf sieben beliefen und so entefernten sie sich, ohne etwas anderes abzuwarten.

In der ganzen Beit stand Sancho auf dem Sügel, sah den Tollheisen seines herrn zu, und riß sich den Bart aus, indem er die Stunde und den Augenblick verfluchte, in wolchem er seine Bestanntschaft gemacht hatte. Da er nun sah, daß er auf der Erde lag und daß die hirten sortgingen, stieg er den hügel hinunter, ging zu ihm und fand ihn in einem sehr schlimmen Bustande, ob er gleich noch Besinnung hatte, er sagte also zu ihm: Sagte ich's Euch nicht, mein herr Don Ausrote, daß Ihr halten möchtet und daß das, was Ihr angriffet, keine Soldaten, sondern eine heerde hammel war?

So hat sie der Schelm von Weisen, mein Feind, verwandelt und entstellt, und du mußt wiffen Gancho, daß es diesen Wesen etwas Leiche tes ist, alles so scheinen zu kassen, wie sie es wollen; dieser Boshafte alfo, der mich verfolgt, neidich über den Ruhm, den ich, wie er merkte, in dieser Schlacht erwerben möchte, hat den Bug der

Feinde in eine heerde Schafe verwandelt. Glaubst du dieses nicht, so thue, Sancho, ich beschwöre dich, ein Ding, damtt du deines Jrrthums los werdest und merkest, wie ich die Wahrheit rede: besteige deinen Esel und reite ihnen nach, so wirst du gewahr werden, daß so wie sie nur eine kleine Strecke entfernt sind, sie ihre erste Gestalt wieder annehmen, keine hammel mehr sind, sondern Menschen so recht und gerecht, wie ich sie dir erst beschrieben habe. Doch entferne dich für jest nicht, denn ich bedarf deiner hülfe und Lieber komm her und sieh, wie viele Backen und Borderzähne mir mangeln, denn mir ist, als hatte ich keinen einzigen im Munde behalten.

Sancho machte sich so nahe an ihn, daß et die Augen fast in seinen Mund stedte und dies geschah, indem der Balsam schon im Magen Don Quirote's gewirkt hatte; indem sich also Sancho an ihn machte, um in seinen Mund zu schauen, schoß er heftiger wie eine Buchse das von sich, was er in sich führte und alles in den Bart des mitleidigen Stallmeisters hinein. heilige Mutter Gottes! rief Sancho, was ist mir da zugestoßen? gewiß ist der arme Sunder auf den Tod verwundet, denn das Blut stürzt ihm aus den halse. Da er sich aber ein wenig sammelte und an Farbe, Geschmack und Geruch merkte, daß es kein Blut, sondern der Balsam aus der Flasche sei,

den er ihn hatte trinken febn, ergriff ihn ein so heftiger Ekel, daß auch sein Magen sich umwandte, und er seinen Gebieter bespie, worauf sie sich beide wie Brillanten ausnahmen. Sancho lief nach seinem Esel, um aus dem Schnappsace etwas zu holen, sich abzutrocknen und seinen herrn zu heilen, da er aber diesen nicht fand, war er im Begriff den Berstand zu verlieren. Er fluchte von neuem und nahm sich im herzen vor, seinen herrn zu verlassen und nach hause zu gehn, wenn er auch selber seinen Gehalt und die hoffnung auf die Regierung der versprochenen Insel ver-lieren sollte.

Jest erhub fich Don Quirote, ftedte Die linke Sand in den Mund, weil ihm die Bahne immer noch weh thaten, mit der andern fafte er die Bugel des Roginante, ber fich nicht von der Geite feines Berrn gerührt hatte (fo redlich und icon war fein Gemuth) und ging zu feinem Stallmeis fter, der fich mit der Bruft über feinen Gfel lehnte und die Baden zwifchen den beiden Sanden hielt. wie ein Menfc, der in den tiefften Gedanten perfunten ift. Als Don Quirote Diefe Beichens einer fo gewaltigen Schwermuth bemertte, fagte er: Wiffe Sancho, daß ein Menfch nicht mehr ift, als ein andrer, wenn er nicht mehr thut, als ein andrer; alle biefe Sturme die uns verfolgen, find Beweise, daß fich das Wetter bald aufheitern

÷

muß und daß unfre Sachen zum Glude ausschlagen muffen, denn es ift unmöglich, daß fo Glud als Unglud immer daure. hieraus folgt, daß, da wir viel Unglud überstanden, das Glud uns nahe senn muß. Drum laß die Betrübniß über Widerwärtigkeiten die mir zustoßen, da sie dich nicht mit betreffen.

Alfo nicht? antwortete Sancho? mar denn der, den fie geftern prellten, ein andrer als ich in eigner Person? und der Schnappfack, der heute mit allen meinen Sabfeeligkeiten weg ift, gehort wohl winem andern ale mir?

Alfo der Schnappfack ift weg? fragte Don Quirote.

Freilich ift er meg, antwortete Sancho.

Auf die Weise haben wir heute nichts gu effen, erwiederte Don Quirote.

Es ware übel, verfeste Sancho, wenn hier auf den Wiefen nun auch alle die Rrauter weg waren, die Guer Gnaden kennt, wie Ihr fagt, mit denen sich, wenn alles weg war, unglückliche irrende Ritter, wie Ihr einer seid, behelfen.

Mit alle dem, antwortete Don Quirote, mare mir jest ein Laib Brod oder ein Studigen hering viel erwünschter, als alle Rrauter die Dioscorides beschreibt, selbst mit den Erlauterungen des Doktox Laguna. Aber vor allen Dingen besteige dein Thier, Sancho mein' Getreuer, und folge mir: denn Gott, der fur alle forgt, wird auch uns nicht vergessen, da wir besonders alles was wir arbeiten, zu seinem Dienste arbeiten, denn er speist die Eliegen in der Luft, die Gewurme der Erde und die kleinen Ereaturen der Fluth; seine Gute lägt die Sonne über Bose und Gute aufgehen, er regnet auf die Gerechten und Ungerechten.

Euer Gnaden, fagte Sandjo, taugt beffer gum Prediger als zum irrenden Ritter.

Die irrenden Ritter, Sancho; verstehen alles und muffen alles verstehen, antwortete Don Quipote, denn ein irrender Ritter aus den verstoffenen Jahrhunderten mußte, wenn es die Gelegenheit gab, eine Rede oder Predigt mitten auf freiem Belde halten können, so gut, als wenn er auf der Universität Paris den Gradus empfangen hätte: woher es sich auch schreibt, daß die Lanze nicht die Feder schmäht, die Feder nicht die Lanze.

Es gehe fo wie Euer Gnaden fagt, antwortete Sancho, wir wollen weiter und für die Nacht ein Unterkommen suchen und Gott möge uns nur an einen Ort führen, wo es keine Betttücher und Preller giebt, keine Gespenster oder verzauberte Mohren, denn wenn das wieder kömmt, so mag ber Teufel vollends Sack und Pack holen.

Bitte du Gott, mein Gehn, fagte Don Quirote,

und nimm du felbst den Beg, welchen du willft, Denn diefesmal foll es auf beine Bahl in Ansebung des Unterkommens beruhen. Gieb mir aber die hand und fühle mit dem Finger, wie viele Border- und Badengahne mir rechts in der obern Kinnlade fehlen, denn dorten fühle ich den Schmerz.

Sancho ftedte die Finger hinein, fühlte aufmertfam und fragte: wie viele Badengahne hatten Gure Gnaden benn fonft auf diefer Geite?

Vom Augenzahne vier, antwortete Don Qui-

Bedenkt wohl was Ihr fagt, antwortete Sando.

Biere fag' ich, oder gar fünf, erwiederte Don Duirote, denn weder Border- noch Backenzahn habe ich mir jemals in meinem Leben ausziehn laffen, auch ift mir keiner von Krankheit oder Fluffen ausgefallen.

hier auf der untern Kinnlade, sagte Sancho, habt Ihr zwei Badengahne und einen halben, in der obern aber teinen halben und teinen gangen, denn alles ift so platt wie meine flache hand.

Dich Clender! tief Don Quirote aus, als ihm fein Stallmeifter diese traurige Reuigkeit hinterbrachte, ich hatte lieber einen Urm hingegeben, nur nicht den, der das Schwerdt regiert, denn du mußt wissen Sancho, ein Mund ohne Badengahne ift wie eine Baderei ohne Badofen und ein Bahn ist viel höher als ein Diamant zu achten. Aber allem diesen sind die unterworfen, die wir uns zum strengen Orden der Ritterschaft bekennen, also steige auf, mein Freund, und führe an, denn ich will dem Wege folgen, den du aussucht.

Sancho that es und richtete sich dahin, wo er eine herberge erwartete, ohne den Weg zu werlassen auf dem er sich eben befand. Go zogen sie langsam fort, denn der Schmerz der Kinnbaden erlaubte Don Anirote nicht, still zu senn, oder sehr zu eilen. Sancho bemühte sich alse, ihm einige Unterhaltung und Ergösung zu verursachen und unter andern Dingen die er vorstrug, war auch das, was man im folgenden Rapitel erzählen wird.

## Fünftes Rapitel.

Beifes Gefprach, welches Sancho mit feinem herrn führte; Abentheuer, welches diefem mit einem Leichnam begegnete und andre preiswürdige Begebenbeiten.

Ich glaube, gnabiger herr, daß alle die Ungludsfalle, die uns in diefen Tagen begegnet sind, gewiß eine Strafe vorstellen, wail Ihr Euch gegen den Orden Eurer Ritterschaft verfündigt habt, denn Ihr habt Euren Schwur nicht in Erfüllung gefest, auf keinem Tischtuche zu effen und nicht mit der Königinn Guch zu ergößen, nebst allem übrigen Bubehör, was Ihr gnädiger herr alles zu thun geschworen habt; bis Ihr die Blechhaube van dem Schandriem, oder wie der Mohr sonk biesen mag, denn das weiß ich jest nicht, ere obert habt.

Gehr haft du Recht, Sancho, antwortete Don Quirote, aber die Babrheit zu fagen, es war meinem Gedachtuiffe entfallen und du kannst ebenfalls, vergewissett senn, daß zur Strafe, weil du mich nicht zeitig genug erinnert, dich die Prelle betroffem hat. Aber ich will es wieder gut machen, denn im Orden der Ritterschaft giebt es für alle Dinge Mittel.

in Aber hab' ich denn, um Gottes Willen, ger fcmoren? fragte Sancho.

Es kammt nicht in Betracht, ob du geschwos ren hast, autwartete Don Quirote, denn so viel ich einsehn kann, bist du nicht völlig vor aller Theilnehmung gesichert, es mag nun aber senn oder nicht, so ist es nicht undienlich, auf ein Mittel zu denken.

. Wenn die Sachen fo ftehn, fagte Sancho, fo trachtet ja gnadiger herr, daß Ihr es nicht eben fo wie den Gowur vergeft, fonft telegen die Gespenster wohl von neuem Luft, sich mit mir Spaf zu machen, und vielleicht verfallen sie duch auf Cuch, wenn fie Eure hartnacklgfeit gewahr werden.

Unter biefen und andern Gefprächen überfiel fie auf dem Wege die Nacht, ohne daß sie einen Ott entbeden konnten, wo sie die Nacht zubringen möchten; das schlimmste aber war, daß sie fast für Hunger starben, denn mit ihrem Schnappe sade war ihnen auch aller Vorrath an Lebens, mitteln verschwunden und um ihr Unglud vollsständig zu machen, ereignete sich ein Abentheurer, das in der That und ohne kunstliche Nachhalfe eins war, die Nacht brach nehmlich mehr mit zunnehmender Finsterniß herein. Sie sesten aber dennoch ihren Weg fort, denn Sancho glaubte in zwei oder drei Stunden gewiß auf eine Schenke zu treffen, da sie sich auf dem großen Wege bestanden.

Indem fie fo fortzogen, die Nacht finfter, der Stallmeister hungrig und der herr nach Speise luftern mar, sahen sie, daß ihnen auf ihrer Straße eine Menge von Lichtern entgegen kamen, die Sterne schienen, die sich bewegten. Sancho ers schradt, indem er es bemerkte, und dem Don Quirote war es nicht ganz unheimlich; jener zog den Strick seines Esels, dieser den Zaum seines

Pferdes an und so ftanden fie beide und schauten aufmerkfam hin, was sich daraus ergeben wurde; sie sahen, wie ihnen die Lichter entgegen zogen und wie sie immer größer wurden, je naher sie ihnen kamen. Bei dieser Wahrnehmung sing Sancho an wie Espenlaub zu zittern und dem Dan Quirote richteten sich auf dem Haupte die Haare in die Hohe; er erwannte sich aber ein wenig und sagte: ohne Zweisel, Sancha, ist dieses das allergrößte und furchtbartte Abenthener, in welchem es von nothen senn wird, alle meine Geswalt und Kraft aufzubieten,

Ach ich Ungludefind! antworfete Sancho, wenn das Abentheuer aus Gespenftern besteht, wie es fich fast dazu anlägt, ma einen Budel bernehmen, um alles auszuhalten?

Seien es immerhin Gefpenfter, fagte Don Quirote, fo werde ich dennoch nicht zugeben, daß fie dir nur ein einziges Saar frummen, trieben sie jüngst ihren Scherz mit dir, fo durften sie's, weil ich nicht auf die Mauer des hofes konnte, aber jest befinden wir uns in offenem Felde, wo ich, so viel ich nur mag, hiebe mit meinem Schwerdte ausholen kann,

Wenn fie nun das Schwerdt bezaubern und Fraftlos machen, wie fie icon fonft gethan haben, sagte Sancho, was hilft's da, das Feld mag frei fenn oder nicht?

Gei es wie es will, verfeste Don Anfrote, fo bitte ich dich, Sancho, einen guten Muth zu faffen, benn bie Erfahrung wird die Zeigen, wie ich dieses Unternehmen anfassen will.

Bott gebe, dag es fo verfagt werbe, fagte Bancho und zugleich ftellten fle fich auf bie' Geite bes Weges, um bon neuem aufmertjam bingufebn , mas das boch mit ben mandernden Licitern fenn möchte und' fo entbectten fle nach und nach viele Geftalten in weißen Gewandern, bei deren fürchterlichen Anblide Cancho Danfa vollends ben letten Muth verlor, und fo mit ben Bahnen Mapperte, als wenn ibn ein Fieber ergriffe, mobei fein Bittern und Babnetappen fich in dem Maafe vermehrte, in welchem fie bie Begenftande genauer ertennen fonnten. Denn fie faben nun wohl zwanzig in weifen Bemden, alle Betitten, mit brennenden Racteln in ben Banden, hinter benen eine Bahre folgte, mit Gdmarg behangt, ber feche andre Geftalten beritten nachzogen, in fcmargen Kloren bis auf die Sufe ihrer Maulthiere hinunter verhullt; (benn bag es teine Dferde maren, fab man an dem langfamen Bange;) die in den weißen Bemden murmelten etwas mit dumpfer und flaglicher Stimme, '

Diefe munderbare Ericheinung, in der Stunde und an diefem einsamen Drie war gewiß bermogend, das Berg Sancho's mit Furcht gu 'erfullen,

auch felbft das feines Bebieters, und Don Quis rote gab auch der Rurcht ein wenig Raum, als Sancho icon von den letten gunten feines Muthes verlaffen war: der Gebieter aber ermunterte fich bald, der fich ftracks lebhaft in feiner Phantafie vorbildete, wie dieses eins von den Abentheuern aus feinen Buchern fei. Er machte nehm. lich in feinen Gedanten die Trage zu einer Todtenbahre, auf welcher fich ein ichwer verwundeter oder todter Ritter befande; den gu rachen ihm allein vorbehalten fei: er legte alfo ohne weiteres Bedenten die Lange ein, feste fich im Gattel feft und lagerte fich dann mit eblem Unftande und Bezeigen in die Mitte Des Beges, wo die weifen Bestaften durchaus vorbei mußten, die er mit lauter Stimme, als er fle nabe genug befand, alfo anredete: Saltet an, Ritter, wer 3hr auch fenn mogt, Rechenschaft zu geben, wer 3hr feid, woher 3hr fommt, wohin 3hr geht, wer berjenige ift, den Ihr auf der Bahre mit Guch führt, denn nach dem auffern Unicheine habt 3hr Unrecht ent meder verübt ober erlitten und es geziemt fich und ift von nothen, dag ich foldes wiffe, um Gud für das Unheit, welches 3hr gestiftet, gu guchtigen, oder Euch für die Ungebuhr gu rachen, die man an Euch verübt.

Wir haben Gile, antwortete einer von den Beiffen, und die Schente ift noch weit, fo daß

wir uns nicht aufhalten konnen, die Rechenschaft ju geben, Die 3hr verlangt; hiemit trieb er fein Maulthier an und wollte weiter. Diese Untwort wurde von Don Quirote höchlich übel empfunden, er fafte alfo den Bugel und fagte; haltet an und feid höflicher, gebt mir die Rechenschaft, die ich verlange, oder ich muß Guch insgesammt befame pfen. Das Maulthier mar ichen und erichrad fo febr, als es den Bugel gehalten fühlte, daß es fich baumte und rudflinge feinen Reiter auf den Boden marf. Gin Buriche ju Gug, der den im Semde niederfturgen fab, ichimpfte bierauf auf Don Quirote, der icon im Born entbrannt, nichts beffere munichte, die Lange fagte, einen von den ichwarzbeflorten angriff und ihn vermundet gu Boden legte; nun machte er fich an die übrigen und es mar eine Freude zu febn, wie gewandt und finell er alle angriff und auf fie einhieb, fo daß es ichien, als menn in diefem Augenblicke an Roginante Blugel gemachfen maren, von folder Bludtigfeit und Majeftat mar fein Betragen. Die in den Bemden maren furchtsame und unbemaffnete Leute, fie verließen alfa fogleich ohne Widerstand den Rampf, und flüchteten mit den brennenden Radeln über das Reld meg, fo daß . es nicht anders ausfah, als wenn fie eine Masferade in einer luftigen, fcmarmerifden Racht aufführen wollten. Go tonnten fich auch die

Leidtragenden, von ihren Schleppen und Unterfleidern gurudgehalten und festgehalten nicht gur Behr fegen, fo daß auch auf alle diefe Don Quirote nach Bergensluft einprügelte und fie ibm erfdreckt gern bas Seld ließen, denn fie alle bielten ihn nicht für einen Menichen, fondern für den Teufel gus der Bolle, ber gefommen fei, um ben Leichnam abzuholen, ben fie auf der Bahre mit fich führten. Sando ichaute mit Bermunderung der großen Redheit feines Bebieters zu und fagte bei fich felber: gewiß ift doch mein Berr fo tapfer und gemaltig wie er immer fagt. Gine brennende Kadel lag auf ber Erde neben den, den Don Quirote zuerft vom Maulthiere geworfen, bei ihrem Scheine eefah ihn diefer, ging zu ihm. feste ihm die Spige der Lange in's, Geficht und berlangte, dag er fich unterwerfen moge, falls er ihn nicht umbringen folle; worauf der Liegende antwortete; 3ch bin nur ju febr unterworfen, denn ich fann mich nicht ruhren und habe ein Bein gebrochen; ich bitte Gud, gnabiger Berr, wofern Ihr ein driftlicher Ritter feid, mich nicht umzubringen, 3hr murdet damit eine Gunde gegen die Rirche begebn, denn ich bin ein Licentiat und habe die erften Orden.

Welcher Teufel führt Guch denn hieher, sagte Don Quirote, da Ihr ein Mann der Kirche feid?

Rein Teufel, gnabiger Berr, verfeste der Gefallene, fondern mein Unftern.

Noch ein größeter ift über Euch verhangt, fagte Don Anirote, wenn Ihr mir nicht gleich auf meine anfängliche Frage genug thut.

Ich will Euer Gnaden mit wenigen Worten genug thun, antwortete der Licentiat, und alfo mußt Ihr wissen, daß ob ich gleich sagte, ich set Licentiat, ich doch nur Bakkalaureus bin und Alongo Lopez heiße; ich bin aus Alcoverdas und komme jest mit eilf andern Priestern, die mit ihren Fackeln entslohn sind, von Baeza, wie wotlen nach der Stadt Gegovia und führen einen Leichnam, der auf jener Bahre liegt, einen Ritter, der in Baeza starb, wo er beigesest ward und dessen Gebeine wir jest, wie gesagt, in sein Kamilienbegrabniß nach Gegovia sühren, in wellscher Gtadt er geboren ist.

Und wer hat ihn umgebracht? fragte Don Quirote.

Gott, vermittelft eines todtlichen Fiebers, welches er ihm fcidte, antwortete der Batta-

So hat mich alfo, fagte Don Quirote, der herr des himmels der Muhe überhoben, feinen Tod zu rachen, wenn ihn ein andrer verursacht hatte, da es aber der gethan hat, der ihn erischlagen hat, so kann ich nichts thun, als schweigen

und die Achfeln guden, wie ich auch thun mußte, wenn er mich felber erfchluge. Ihr ehrwürdiger herr mußt alfo nur noch erfahren, daß ich ein Ritter aus la Mancha bin, Don Quirote genannt, deffen Umt und Beruf es ift, durch die Welt zu ziehn, um Ungeradheiten gerade zu machen und affen Bestimmerden abzuholfen.

١

Ich sehe nicht ein wie das Ungeradheiten gestade machen heißt, sagte der Bakkalaureus, denn was mir gerade war, habt Ihr krumm gemacht, well ich ein Bein gebrochen habe, welches viels leicht Jeit meines Lebens nicht wieder gerade wird, und die Beschwerde der Ihr bei mit abgesholfen habt, besteht darinn, daß Ihr mir eine Beschwerde zugezogen habt, die mir wohl auf simmer beschwerlich fallen wird, und daß Ihr auf Mentheuer zieht, hat mir ein Unglud zugezogen, das mir theuer genug wird zu stehen kommen.

Richt alle Dinge, antwortete Don Quirote, geschehn auf gleiche Weife, das Unglud, here Bakkaluureus Alonzo Lopez war, daß wie Ihr so durch die Racht zogt, mit Guren Umhangseln und den brennenden Fackeln, brummelnd, Trauers gewänder schleppend, Ihr mir ganz eigentlich als bose Geister aus der Unterwelt vorkamt, des halben konnte ich nicht meine Pflicht vernachtafigen Guch anzugreifen, und ich hatte Guch anzugreiffen, wenn ich auch unumflößlich überzeugt

gewesen mare, daß Ihr leibhaftige Teufel aus ber holle seiet, als wofür ich Guch ansah und hielt.

Da mir alfo dies mein schlimmes Glud gugezogen hat, sagte der Battalaureus, so bitte ich
nur Guer Gnaden, ben herrn irrenden Ritter,
der mich in so großes Irrsaal versett hat, mir
dach unter bem Maulthiere hervorzuhelfen, denn
das eine Bein stedt mir zwischen Steigbugel
und Sattel.

Bir reden icon feit einer Stunde mit eine ander, antwortete Don Quirote, marum martet 3hr fo lange, mir Guer Bedrangnig ju fagen? Bugleich rief er Sancho Danfa gu, daß er berbeis fommen mochte; Diefer aber mar mit dem Berbeikommen nicht eilig, denn er war in Urbeit, einen Ruchenefel abzupaden, den die madern herrn trefflich mit Egwaaren verforgt mit fich führten. · Sando machte einen Sact aus feinem Mantel und ftopfte, fo viel er nur mochte und fonnte in Diefen Beutel hinein, lud ihn auf fein Thier, worauf er fich zu feinem Beren begab und bem Beren Battalaureus unter dem Maulthiere berparhalf, ihn hinauflette und ihm feine Radel reichte. Don Quirote fagte ihm hierauf, daß er fich wieder zu feinen, Gefährten begeben möchte, Die er feiner feits, der Befchmer halber um Berzeihung bate, da es nicht in feiner Gemalt gestanden, sie zu unterlassen. Sancho fagte hierauf: wenn diese herren vielleicht wissen wollen, wer der tapfre Mann gewesen, der ihnen so zugesest, so sagen Euer Ehrwürden dreist, er fei der berühlnte Don Quirote von la Mancha, der sich mit einem andern Nahmen nennt der Ritter von des kraurigen Geffalt.

hiemit entfernte sich der Battalaureus und Don Quirote fragte Cancho, was ihm bewogen, ihn noch nie als jest erst den Ritter von der traurigen Gestalt zu nennen. Ich will es Euch fagen, antwortete Gancho; ich habe Euch eine Weile bei dem Scheine der Facel betrachtet, die dem armen Manne gehörte und da spielte Euer Gnaden wahrhaftig die jämmerlichste Bestalt, die ich noch in meinem Leben gesehn habe, ob es nun davon kam, daß Ihr Euch im Streit so angriffet, oder weil Euch die Vorders und Backengahne fehlen, weiß ich nicht zu sagen.

Es ift nicht diefes, antwortete Don Quirote, fondern dem Beisen, dem es aufbehalten ist, die Geschichte meiner Thaten zu schreiben, hat es geschienen, daß es gut sei, wenn ich mir noch einen andern Beinahmen erwählte, wie es alle Ritter der Borzeit gethan haben; denn so hieß einer der Ritter vom brennenden Schwerdte, ein andrer der vom Einhorn, sener von den Jung frauen, dieser der vom Bogel Phönir,

ein andrer der Attter bom Greifen, noch ein andrer der des Todes, und bei diesen Rahemen und Wahrzeichen waren sie auf der Fläche der ganzen Erde bekunnt: also sage ich die hat der schon genannte Weise es deiner Junge und deinen Gedanken eingegeben, mich den Ritter von der traurigen Gestalt zu nennes, wie ich mich auch von jest in Bukunft zu nennen gedenke, und damit sich ein solcher Rahme noch besser für mich schift, bin ich Willens, wenn es die Gelegenheit fügt, auf meinem Gesilde eine überaus klägliche Gestalt abmalen zu lassen.

Wir brauchen mit dieser Gestalt nicht Zeit und Geld wegzumerfen, sagte Sancho, sondern was Ihr thun konnt, ist Eure eigene Gestalt sehn zu lassen, und denen die Euch betrachten, Euer Antlis zu zeigen, weiter brauch's dann nichts, denn ohne ein andres Bild oder Inschrift werden sie Euch gewiß den von der traurigen Gestalt nennen. Das ist gewißlich wahr, denn ich versichre Euer Gnaden (das sage ich aber um zu spaßen) daß der hunger und die ausgeschlagenen Backahne Euer Gesicht so übel zugerichtet haben, daß Ihr, wie sichen gesagt, die traurige Malerei gar wohl entbehren könnt.

Don Quirote lachte über Sancho's Scherge haftigkeit, nahm fich aber doch vor, fich bei diefem Rahmen zu nennen, fo wie er fich auch nach

feinem Borfage feinen Schild wolle bemalen laffen, er fagte: ich weiß, Gancho, dag ich in die Strafe der Erfommunifation verfallen bin, indem ich die hande gewaltsamer Beife an ein Mitglied der Rirche gelegt, juxta illud: si quis suadente diabolo etc. aber ich meiß auch, daß ich nicht die Bande, fondern nur die Lange angelegt, mobei ich überdies glaubte, feinen Priefter oder beiligen' Mann gu verlegen, die ich alle achte und verehre, wie es, einem tatholifden rechtglaubigen Chriften gegiemt, fondern ich hielt fie fur Befpenfter und Scheufale aus der Unterwelt; mare - aber auch diefes nicht, fo gedente ich daran, mas fich mit bem Cid Rai Diag gutrug, als er ben Stuhl eines Roniglichen Befandten in Gegenwart des heiligen Baters, des Dabftes, gertrummerte, worauf ihn diefer erkammunizirte, der madre Rodrigo de Bivar aber darum immer ein geehrter und tapfrer Ritter blieb,

Der Bakkalaureus hörte dieses mit an und zog hierauf, wie schon gefagt, fort, ohne irgend etwas zu antworten. Don Quipote wollte nun nachsehn, ob der Leichnam auf der Bahre nur aus Gebeinen bestände, oder nicht, aber Sancho gab es nicht zu, sondern fagte: gnädiger Herr, Ihr habt dieses gefährliche Abentheuer von allen die ich mit angesehn habe, am allerschönsten beendigt. Diese Leute, wenn sie auch jest über-

munden und gefchlagen find, tonnten barauf tom. men, daß fie doch nur von einem einzigen Manne übermunden maren, deshalb aufgebracht und befcamt möchten fie umtehren und uns fuchen, um uns noch das Nothige beigubringen. Der Gfel ift, wie er nur fenn muß, das Bebirge nabe, der Sunger groß, das befte mare alfo, wir gogen uns nun gang fanft und leutfeelig gurud und fo gebe benn, wie man fagt, der Lodte nach dem Grabmable, ber Lebendige nach dem Brodichrante. Mit Diefen Worten trieb er feinen Gfel votan und bat feinen Beren, ihm gu folgen, dem es auch fcbien, daß Sancho nicht Unrecht habe, und ihm alfo ohne Biderfpruch nachtitt. Gie maren noch nicht lange zwifden zwei Bergen fortgezogen, als fie fich in einem geraumigen und abgelegenen Thale befanden, wo fie ftille hielten und Gancho feinen Efel ablud. Auf dem grunen Boden gelagert vollbrachten fie nun mit der Burge des hungers jugleich ihr Fruhftud, Mittagmabl, Befperbrod und Abendeffen, indem fie ihren Magen mit den mancherlei Berichten fattigten, Die die Berren Geiftlichen des Berftorbenen, (die felten ohne Berfargung find) auf ihrem Ruchenefel bei fich gehabt hatten. Es erfolgte aber eine neue Widerwartigfeit, die Gando fur die ichlimm. fte von allen hielt, daß fie nehmlich feinen Bein gu trinken batten, ja nicht einmal Baffer, um

den Mund naß zu machen; fo vom Durft gepeie nigt fagte Sancho, da er die Wiefe auf welcher fie waren, mit kurgem frifchen Grafe bededt fah, was man im folgenden Rapitel erfahren wird.

## Sechstes Rapitel ..

Doff dem unerhörten und nie gesehenen Abentheuer, web des tein welcherühmter Ritter mit weniger Gefahr vollbracht, als es vom tapfern Don Quirote von la Mancha vollbracht wurde.

Es ift nicht anders möglich, gnadiger herr, denn diese Rrauter geben ein aufrichtiges Zeugniß darbon, als daß hier herum eine Quelle oder ein Strom sich befinden muß, der diese Rrauter naß macht, drum ware es wohl dienlich, wenn wir etwas weiter gingen, damit wir irgend was anstreffen, womit wir diesen schredlichen Durft löschen konnten, der uns qualt und der wahrhaftig noch mehr als der hunger peinigt.

Diefer Rath ichien dem Don Quipote gut, er nahm alfo den Rozinante beim Bugel, Sancho nahm feinen Efel beim Stricke, auf welchen die Uberbleibfel ihres Nachtesfens geladen wurden; und fo zogen fie tappend über die Wiefe, denn die Finsterniß det Nacht war so groß, daß sie Don Quipote, I.

nicht por fich febn tonnten. Gie hatten noch feine zweihundert Schritte gemacht, als fie das gewaltige Gebraufe eines Baffers horten, wie wenn es fich von hohen und fteilen Felfen berunterfturgte. Diefes Braufen mar ihnen fehr erfreulich und fie hielten ftill ; um gu unterfcheiden, von welcher Geite das Beraufch tomme; indem aber hörten fie ein 'anderes Raufden, das' ihnen die Rreude über das Baffer vermafferte, dem Sancho befonders, ber von Ratur furchtfam und fleinmuthig mar: fie borten nehmlich, wie taktmagig gemiffe Schlage ertonten gugleich mit einem Beraffel von Gifen und Retten, dies, mit dem fürch. terlichen Raufchen des Baffers verbunden, hatte jedes andre Gemuth als das des Don Quipote mit Burcht erfullt. Die Racht mar, wie gefagt, dunkel und fie fanden jest unter einigen boben Baumen, deren Blatter, vom fanften Binde er regt; ftill und ichauerlich raufchten, fo dag bie Ginfamfeit, der Ort, Die Duntelheit, Das Betaufch des Buffers und bas Fluftern der Blatter Rurcht und Graufen erweden durften, da fie über-Dies faben, wie die Schlage nicht aufhorten, der Mind nicht ruhig wurde, noch der Morgen anbrach, wobei ihnen noch die Begend völlig unbe-Fannt mar, in der fie fich befanden; doch Don Duirote, angefrischt von feinem furchtlofen Bergen bestieg den Roginante, nahm den Schild, faßte

die Lange und fprach : Freund Gancho, miffen mußt bu, daß ich geboren bin, um vom Simmel berab in diefer unfrer ehernen Beit das Alter gu rufen, welches man nur das von Gold, oder das goldne zu nennen pflegt. Ich bin es, dem Befahren, große Thathandlungen, machtiges Unterfangen aufbewahrt find: ich bin, fage ich noch einmal, derjenige, der die Tafel Runde, die awolf frangofifchen Daies, die neun Selden erweden muß, ja ich muß die Platirs, die Lablantes, Olivantes und Tirantes, die des Phobus und Die Belianis in Bergeffenheit bringen, fammt ber gangen Schaar berühmter irrender Ritter in pormaligen Jahrhunderten, indem ich in unferm gegenmartigen Jahrhunderte dergleichen Grofithaten ausüben werde, fo wunderfeltfame Baffentampfe, daß fie die glorreichsten verdunkeln muffen, die iene female vollbrachten. Du mertit getreuer und redlicher Edelfnabe wohl die Binfterniffe Diefer Racht, die wundersame Ginsamfeit, Diefes leife verwirrende Alifvern der Baume, bas fürchterliche Raufchen ienes Baffers, Beldes wir auffuchten. und das hernieder zu fturgen und zu braufen icheint von mondhohen fteilen Gebirgen, fammt bem unaufhörlichen Schlagen, das unfre Ohren trifft und fie vermundet, welche Dinge gufammen, ja fedes für fich binretchen, Furcht, Schreden und Graufen felbft der Bruft des Mark einguflogen, wie vielmehr bem Bergen desjenigen, Der nicht gewöhnt ift an bergleichen Begegniffen und Abentheuern. Alles aber, was ich dir gefchilbert, find eben fo viele Ermeder und Entgunder meines Muthes, fo dag mir das Berg im Bufen vor Begierde fpringt, mich in diefes Abentheuer eingulaffen, ftelle es fich gleich mit ben furchtbarften Schwierigfeiten entgegen. Drum alfo giebe dem Roginante den Sattelgurt ein wenig gufammen und lebe mohl, erwarte mich hier drei Lage und nicht langer, wenn ich in fo vieler Beit nicht gue rudfehre, magft du nach unfrer Beimath gurude fehren . und von dort, um etwas Edles und Berdienstliches zu thun, dich nach Tobofo menden und der unvergleichlichen Berrinn, meiner Dulcinea verfundigen, daß ihr gefangner Ritter um: gekommen fei, indem er fich Thaten unterfangen, die ihn murdig gemacht hatten, fid, den Ihrigen au nennen.

Als Sancho diese Reden seines herrn hörte, sing er an überaus kläglich zu weinen und sagte: gnadiger herr, ich west gar nicht, warum Ihr Euch doch mit folchem gräßlichen Abentheuer einslassen wollt; es ist jest Nacht, kein Mensch sieht uns hier, wir konnen ja schnell umlenken und der Gefahr aus dem Wege gehn, wenn wir auch in drei Tagen nichts trinken sollten; da uns auch kein Mensch hier sieht, so kann uns ja auch keiner

für feige Leute ausgeben; ba ich noch überdies den Pfarrer in unferm Dorfe, den 3hr wohl auch fennen werdet, habe predigen horen, dag mer fich muthwillig in Gefahr begiebt, darinne umtomme; alfo ift es nicht gut, Gott fo in Berfuchung gu führen und fo ein grafliches Befen ongugreifen. wo man nicht anders, als durch ein Bunderwert entrinnen fann; da der himmel überdies fo viel für Gud icon gethan bat, indem er Guch von der Drelle lossprach die mich betroffen, indem Ihr als Gieger gefund und frei aus dem Ereffen mit der großen Schaar famt, die den Berftorbenen begleiteten; ruhrt und bewegt aber alles diefes noch nicht Guer hartes Berg, fo glaubt nur guvertaffig und der Gedante muß Euch bewegen, daß, fo wie Ihr von mir geht, ich aus Furcht dem meine Geele gebe, der fie nur mitnehmen maa. 3d habe Baterland, Beib und Rinder verlaffen, um in Gure Dienfte gu tommen, weil ich mich gu verbeffern, aber nicht ju verfchlimmern dachte; aber freilich, allzuviel gerreift ben Gad und fo find auch meine Soffgungen in die Bruche gefale len. denn anstatt daß id nun die verfluchte Une gliede Infel bald befommen follte, die Ihr mir fo. oft versprochen habt, merde ich dafür lieber gar an einem wuften Orte allein gelaffen, den tein menfchlicher Bug betritt D, um taufend Bottes Willen gnadiger Bern, fügt mir nicht ein fo erschredliches Unglud zu, oder wenn Ihr denn ja durchaus darauf bestehn wollt, Euch dieser That zu unterfangen, so wartet doch wenigstens bis zum Morgen, denn so viel ich mit meiner Runst begreife, die ich als Schäfer gelernt habe, muß binnen drei Stunden Tages-Anbruch senn, denn der Ropf des kleinen Baren steht ganz gerade über uns, und Mitternacht ist, wenn er sich unter der Linie linker Hand besindet.

Wie kannst du, Sancho, antwortete Don Quirote, diese Linie, oder das Gesicht oder Kopf gewahr werden, wovon du sprichst, da die Nacht so finster ist, daß kein einziger Stern am himmel scheint?

Freilich ift tein Stern da, fagte Sancho, aber die Furcht hat fo viele Augen, daß fie die Dinge unter der Erde febn tann, gefchweige denn am himmel und es laßt fich auch icon aus dem puren Berstande begreifen, daß es nicht mehr weit vom Lage senn tann.

Dem fei wie ihm wolle, antwortete Don Quirote, man foll weder jest noch jemals von mir fagen können, daß Thranen und Bitten mich abgehalten, das zu thun, was ich meiner Ritterspflicht schuldig bin: also bitte ich dich, Sancho, ruhig zu senn, denn der Gott der es mir in's herz gepflanzt, mich in diefes nie gesehene und entsesliche Abentheuer einzulassen, wird auch für

meine Wohlfarth forgen und dich in deiner Traurigkeit troften: was die jest obliegt, ift, dem Rozinante den Sattelgurt fest zu machen und dann hier zu warten, denn ich kehre bald, lebendig oder todt zurud.

Da Sancho fah, wie unerschutterlich der Ente foluft feines Beren fei, wie wenig über ibn feine Thranen, Rathichlage und Bitten vermochten, wollte er die Drobe machen, mas er durch Lift ausrichten fonne, daß er wohl ben Zag ermarten muffe; indem er alfo dem Pferde den Sattelgurt festzog, band er zugleich facht und unvermertt mit dem Stride feines Efels dem Roginante beide Beine gusammen, fo daß Don Quirote, als er nun fortreiten wollte, es nicht tonnte, weil fich das Dferd nicht anders als in Sprungen bewegte. Mis Gancho den guten Erfolg feiner hinterlift bemertte, fagte er: feht, gnabiger Berr, wie von meinen Thranen und Bitten bewegt, es der Simmel fo perordnet, daß fich Roginante nicht bemegen fann, wollt Ihr nun doch auf Guren Ginn beharren und ihn fpornen und anreigen, fo were det Ihr dadurch das Blud nur bofe machen, und wie man fich auszudruden pflegt, gegen ben Stadjel leden.

Don Quirote wollte hierüber verzweifeln, denn je mehr er dem Pferde die Sporen gab, je weniger wollte es fich fortbewegen, und ohne auf den Berband zu verfallen, faßte er den Entschluß, ruhig zu bleiben und zu warten, ob es entweder Morgen werden, oder Rozinante berühriger wers den möchte, weil er gewiß die Schuld jeder and dern Ursach, nur nicht Sancho's Erfindsamkeit beimaas, er sagte also: da dem so ist, Sancho, daß Rozinante sich nicht bewegen kann, so muß ich damit zufrieden senn, zu warten, bis mir die Morgenröthe lacht, ob ich gleich darüber weine, daß sie ihre Unkunft verzögern wird.

Ihr braucht nicht zu weinen, antwortete Sancho, denn ich will Euch Zeitvertreib genug verschaffen und bis zum Tage Geschichten erzählen, wenn Ihr nicht etwa absteigen und auf dem frischen Grase nach irrender Ritter Weise schlatzen wollt, damit Euch der Tag noch munterer sindet, und Ihr um so besser das entsesliche Abentheuer, worauf Ihr wartet, anfassen könnt.

Was nennst du absteigen oder folafen? sagte Don Quirote, gebore ich denn etwa zu jenen Rittern, die Ruhe in den Gefahren suchen? Schlaf du, der du zum Schlafen geboren bist, oder thue mas du willst, ich werde meinerseits das thun, was meiner Burde am besten zusteht.

Seid nicht bofe, mein lieber gnabiger Berr, antwortete Sancho, ich hab's nicht darum gefagt; zugleich drangte er fich dicht an ihn, ftemmte die eine hand auf den bordern Sattelenopf, die andre auf das Sintertheil des Sattels, so daß er den linken Schenkel feines Berrn umarmt bielt, obne es zu magen, sich einen Finger breit zu entfernen; solche Furcht flößten ihm die Schläge ein, die unaufhörlich abwechselnd erklangen.

Don Quirvte fagte, er möchte nun gur Unterhaltung eine Goschichte ergablen, wie er es versprochen habe, worauf Sancho erwiederte, daß er
es thun wolle, wenn ihn die Furcht vor dem
Spektakel dazu kommen ließe; aber ich will mich
dennoch anstrengen, eine historie vorzutragen,
die, wenn mir die Erzählung gelingt und ich
schwarz und weiß noch unterscheiden kann, gewiß
vor allen andern die schönfte historie ist; nun aben
gebt Acht, denn ich sange an.

Es war das, was war, das Sute, das und kommt, fei mit Allen, das Schlimme sei mit dem, der es aufsucht; merkt nehmlich gnädiger Herz, wie die Alten ihre Mährlein nicht auf diese Weise anfingen, wie wir heut zu Tage, sondern mit einer Sentenz des weisen Coriander aus Griechen-land, welcher sagte: das Schlimme sei mit dem, der es aufsücht, welches sich hier paßt, wie der Schuh auf den Zuß, damit Euer Gnaden sich ruhig habte, und nirgend hingehe, um das Schlimme zu suchen, sondern daß wir lieber einen audern Weg einschlagen, denn kein Mensch zwingt uns ja, diesen zu verfolgen, auf dem spielerlei Schrecken auf uns lauren.

Berfolge du, Sancho, deine Ergablung, fagte Don Quirote, aber für den Weg, den wir zu verfolgen haben, laß mir die Gorge über.

Ich fage alfo, fuhr Sancho fort, daß in einem Dorfe von Estremadura ein Ziegenhirt von Schäfer wohnte, ich will nehmlich sagen, der Ziegen hütete; dieser Schäfer oder Ziegenhirt alfo, wie ihn meine Geschichte nennt, hieß Lope Ruiz, und dieser Lope Ruiz war in eine Schäferinn verliebt, die Lorralva hieß, diese Schäferinn, die Lorralva hieß, war die Lochter von einem reichen hirten, und dieser reiche hirte —

Wenn du fo deine Ergablung ergablit, Sanscho, fagte Don Quirvte, und immer zweimal das eben gesagte wiederholft, fo wirst du in zweien Tagen nicht fertig; sprich verdentlich und ergable wie ein vernanftiger Mensch, wo nicht, so laß es gar bleiben.

Gerade fo wie ich ergahle, antwortete Sancho, werden bei mir zu hause alle Mahrlein ergahlt, ich kann sie auch nicht anders ergahlen, und es ift Unrecht, von mir zu verlangen, daß ich neue Sitten aufbringen soll.

Sprich wie du willft, antwortete Don Quis rote, da es das Schickfal einmal will, daß ich dir zuhören muß, so fahre nur fort.

Alfo denn mein allerliehfter herr, fuhr Sancho fort, wie ich ichon gefagt habe, mar diefer Schafer in die Schaferinn Torralva verliebt, die ein rundes unbandiges Madden mar und so et was Rerlhaftiges an fich hatte, denn sie hatte selbst ein Studchen Schnutrbart, daß ich sie noch immer vor mir zu fehn glaube.

So haft du fie also gekannt? fragte Don Quirote.

3d habe fie nicht gefannt, antwortete Cando, aber der mit diese Geschichte vorerzählte, mate mir, fie mare fo gewiß und zuverläffig, daß wenn ich fie einem andern erzählte, ich darauf fluchen und ichmoren tonnte, wie ich felber alles mit meinen Augen gefebn. Alfo denn, wie nun fo Tage gingen und Tage tamen, richtete es der Teufel, der niemals ichlaft und alles durch einander ruhrt, fo ein, daß die Liebe die der Schafer gegen feine Schaferinn hatte, fich in bak und Midermillen vertehrte; und die Urfach davon mar, wie die bofen Bungen ausfagen wollten, daß fie ihm eine gemiffe Ungahl von Urfachelchen gur Gifersucht gegeben hatte, die wirklich über die Schnur und ins Unguchtige gingen, worauf ber Ochafer fie denn fo gu haffen anfing, daß er, um fie nicht mehr zu febn , fich von feine Beimath ,icheiden wollte, um bingugebn, wo feine Mugen fie nimmermehr wieder fanden. Wie nun Torralva mertte, daß fie vom Lope verachtet murde, liebte fie ihn augenblicks ftarter, als er fie jemals geliebt hatte.

Go ift der natürliche Charakter der Belber, fagte Don Quirote, diejenigen zu verachten; die fie lieben, und diejenigen zu lieben, von denen fie gehaßt werden. Aber fahre fort.

Go fam es benn, fagte Cancho, daß ber Schafer feinen Borfas auch in's Bert richtete, er trieb feine Biegen gufammen, und machte fich auf den Weg nach den Reldern von Eftremadura, um pon da nach dem Konigreiche Dortugal gu gehn. Torralva, die diefes mußte, feste ihm nach und folgte ihm ju Bug und ohne Schuh von weitem, einen Reifeftab in der Sand und einen Bentet um den Sals, in dem fie, wie man fagt, ein Studden Spiegel hotte, ein Stud von einem Ramme und noch eine fleine Flafche, mit Gominte für's Geficht. Aber mag fie auch in Gottes Nahmen mas fie will, bei fich gehabt haben, darum will ich mich jest nicht gramen, fondern nur das fagen, daß man mir gefagt hat, wie ber Schafer nun mit feiner Beerde über den Blug Guadiana fenen wollte, und diefer mar gerade febr gestiegen und hoch angeschwollen, und auf dem dieffeitigen Ufer mar tein Schiff oder Rahn, fo baf fo menia er wie feine Berrde nach dem jenfeitigen übergefabren merben konnte, warüber er fich febr argerte, denn er fah fcon die Torralva dicht hinter fich her tommen, die ihm großen Berdrug mis ihren Thranen und Bitten machen murba. Er



fmante, aber fo lani Schiffer fah, der nid fleinen Rahne fag, mehr als ein Menfch er nahm aber darum baf er ihn und die fich hatte, überfegen feinen Rahn und fe. gurud und feste eir mal gurud, und fes über. Bahlt nun ja genau, die der Fifch nur eine aus bem & Beidichte gu Ende i lich, noch ein einzig Ich fahre alfo nun auf der andern Gei mar, modurch der & und abftoffen verlier nun nach einer ande fuhr er eine über, u

Erzühle die G Quirote, daß sie sch aber so wie er anko sonst wirst du sie ke fent haben.

Wie viele sind fragte Sancho. Das mag der Teufel wiffen, antwortete Don Durrote.

Aber ich habe doch gefagt, wie Ihr fie genau gusammengahlen möchtet, denn bei Gote, die Besichigte ift nun fo völlig aus, daß ich nichts weister ergahlen kann.

Bie kann dieses senn? antwortete Don Quirote, ist es denn in dieser Geschichte so wesentlich,
gang genau zu wissen, wie viele Ziegen übergefest sind, daß, wenn man nur um eine fehlt, du
in der Erzählung nicht fortfahren kannst?

Durchaus nicht fortfahren, gnadiger herr, antwortete Sanche, denn fo wie ich Euch fragte, wie viele Ziegen nun übergefest waren, und Ihr mir die Antwort gabt, daß Ihr's nicht wüßtet, so entfiel mir in demselben Augenblicke alles was noch übrig war, und wahrhaftig, das war von nicht geringer Anmuth und herrlichkeit.

'Auf die Beife, fagte Don Quirote, ift nun die Geschichte aus?

Aus wie die Rirche, fagte Gancho.

Wahrlich, antwortete Don Quirote, du haft ba das allerneuste Mahrlein, Erzählung, oder historie vorgetragen, was kein ander Mensch auf der Welt hatte ersinnen konnen, auch diese Art es vorzutragen und abzubrechen ist ganz unerhört, und wird mir auch Zeit meines Lebens unerhört bleiben, wenn ich gleich nichts besseres von deinem

feinen Berftande erwartete. Ich darf mich aber hierüber nicht mundern, denn diese unaufhörlichen Schlage haben dir mahricheinlich das Gehirn verrudt.

Das mag alles fenn, antwortete Sancho, das weiß ich aber, daß es in meiner Geschichte nichte mehr zu erzählen giebt, weil sie gleich zu Ende ift, wie einer nur mit der Gumme der übergesesten Biegen einen Fehler macht.

Mag sie in Gottes Nahmen zu Ende senn, wo sie nur Lust hat, sagte Don Quirote, sehen wir lieber zu, ob sich Rozinante bewegen kann. Er gab ihm also wiederum die Sporen, und wiederum machte jener Sprunge und blieb auf deme selben Flede, so meisterhaft war er festgebunden.

Indem geschah es, vielleicht von der Ruhle bes Morgens, der schon anbrach, vielleicht auch; daß Sancho einige treibende Speisen gegessen hatte, oder ob es bloß eine Beranlassung der Natur seyn mochte (und dieses scheint am glaubwurdigsten) genug, es kam ihm der Wunsch und das Begehren an, das zu thun, was kein andrer für ihn thun konnte; aber die Furcht, die in sein herz Eingang gesunden, war so groß, daß er sich nicht einen Kingerbreit von seinem herrn zu entsfernen getraute: der Gedanke aber, seinen Antrieb nicht auszurichten, war eben so unzulänglich; was ihm also zum Besten seines heiles zu versuchen

übrig blieb . war, daß er feine rechte Sand von dem hintertheile des Gattels herunter nahm und mit diefer gewandt und ohne Beraufch die nie perfcurzte Schleife lofte, die gang allein und ohne irgend andern Beiftand feine Sofen in die Bobe, hielt, fo dag fie mit der aufgemachten · Schleife ploglich niederfielen, und ihm nur noch wie Ruffchellen blieben : worauf er denn das hemd bestmöglichst erhob und in die Luft hinein beide Sigtheile redte, die nicht unansehnlich ju nennen. Diefes vollbracht (womit er glaubte das meifte pollftredt zu haben, um aus feiner großen Ungft und Noth zu kommen) zeigte fich eine andre, großere Noth, denn er fürchtete, feine That nicht obne Geraufch und Larmen verrichten gu fonnen, fomit alfo bif er die Babne gusammen, jog Ropf und Schultern in eins und hielt den Athem, fo fehr er nur tonnte, an fich: aber allen diefen Botfehrungen gum Tros wiederfuhr es ihm, daß er unverfebens ein fleines Beraufch verurfachte, febr perfchieden bon jenem, welches ihm in fo große Kurcht verfest. Don Quirote vernahm es und fagte: Beld ein Beraufch ift diefes, Cancho? 36 weiß nicht, gnadiger Berr, antwortete diefer, es mag leicht wieder mas neues fenn, denn Bludes. falle wie Ungludefalle fommen felten einzeln. Und zugleich machte er zum zweitenmale Unftalt, fein Blud zu versuchen, welches ihm fo gut ause fdlug.

schlug, daß ohne größeres Geräusch und Aufsehn als das vergangene, er sich von der Last befreit sah, die ihm so große Quaal verursacht; da aber der Sinn des Geruchs bei Don Quirote nicht weniger reizbar als der des Gehörs war, Sancho ihm auch so nahe und zur Seiten stand, daß fast in gerader Linie die Dünste zu ihm hinaufstiegen, so war es nicht anders möglich, als daß einige davon seine Nasenlöcher erreichten, und kaum hatten sie diese verspürt, als er ihnen auch schon zu Hüsse eilte und sie zwischen die Kinger klemmte, worauf er mit einem etwas näselndem Tone sagte: es scheint, Sancho, du habest große Kurcht.

Wohl hab' ich fie, antwortete Sancho; aber woraus merkt das Euer Gnaden jest mehr als fonft?

Beil du jest ftarter als fonft riechft und nicht nach Umbra, antwortete Don Quirote.

Das mag wohl fenn, fagte Sancho, aber ich bin nicht Schuld, fondern Euer Gnaden, der mich zur jegigen Stunde und zu mir fo ungewohnten Thaten herumzieht.

Entferne dich drei oder vier Schritte von hier, sagte Don Quirote, (indem er immer noch die Rase zwischen den Fingern hielt) und kunftighin magst du besser berechnen, wer du seist, und was du mir schuldig bist, denn meine große Herab. Don Quirote. I.

Taffung gegen dich hat diefe deine Geringicagung erzeugt.

Ich wette, verfeste Sancho, Guer Gnaden bentt, ich habe mich in Unfehung meiner verrechnet und ein Ding gethan, das nicht fenn follte.

Moch übler ift es, Freund Sandjo, es gu ruhren, antwortete Don Quirote.

Mit diefen und ahnlichen Beforachen berbrachten Berr und Diener die Nacht; da aber Sancho mertte, daß der Morgen mehr heraufrude, machte er mit vieler Behendigfeit den Roginante los und fich die Bofen feft. Go wie Roginante fid befreit fab, fo wenig er fonft ungeftumer Natur mar, ichien er wie neu belebt gu werden, denn er hob die Borderbeine bis gur Conauge, weil er, (mit feiner Erlaubniß fei's gefagt) feine andre Courbetten gu machen verftand. Da Don Quirote fah, wie fich Roginante freiwillig bewege, nahm er dies fur ein gutes Beichen und hielt fich nun fur gefchickt, das furchtbare Abentheuer zu beftehn. Indem zeigte fich ' auch das helle Morgenroth, wobei man die Begenftande genau untericheiden tonnte und Don Quirote fah, daß er fich unter einigen hohen Baumen befand, die Caftanien maren, welche den Dichteften Schatten maden: er hörte aber zu-/ gleid), wie das Stampfen fortging, doch fah er nichts, was es verurfachen konne, deshalb lieft er

ohne langern Bergug den Roginante die Sporen fühlen, nahm wieder von Cancho Abichied und befahl ihm drei Tage und nicht langer fein gu marten, wie er icon einmal gethan hatte, und dag, wenn er in diefer Beit nicht wiederfebre, er verfichert fenn moge, daß Gott einen Gefallen daran gefunden, feine Tage in diefem gefährlichen Abentheuer zu beendigen. Er wiederholte hierauf ebenfalls den Auftrag und die Befandtichaft, melche er feinerfeits bei der Dame Dulcinea auszus richten habe, daß er fich auch, mas den Lohn für feine Dienfte anbetrafe, feine Gorgen machen durfe, denn er habe fein Teftament gemacht, ebe er feine Beimath verlaffen habe, in dem er ibm fo viel vermacht, daß es eine hinlangliche Befoldung fur Die Beit feinte Dienstes vorstellen konne: führte ihn aber Gott lebendig, gefund und ohne Befahrdung aus diefer Gefahr gurud, fo tonnte er gewiffer als jemals die verfprochene Infel ermarten. Cancho fing wieder an gu meinen, da er von neuem diefe traurigen Reden feines treffe lichen herrn vernahm, und entschloß fich, ihn nicht bis gur letten Bollendung diefes Sandels gu verlaffen. Diefe Thranen und diefer ehrenvolle Entichlug des Sancho Danfa bestätigen den Berfaffer diefer Befchichte darin, ihn fur den Gohn quter Eltern, oder menigstens fur einen alten Chriften zu halten; auch mar fein Berr durch

Diefe Befinnung gerührt; aber nicht fo febr, daß er irgend Schmache gezeigt hatte, fondern er ver-Rellte fich fo gut er fonnte, und richtete fich nun nach der Gegend, aus der das Geraufch des Daffers, fo wie das Stampfen ertonte. folgte ihm zu Rug, am Strice, wie er immer that, feinen Gfel führend, den treuen Befahrten feiner gludlichen und midermartigen Schidfale: nachdem fie fo eine ziemliche Strede zwischen den Caftanien und finftern Baumen gutudgelegt hatten, gelangten fie auf eine fleine Biefe, die bon boben Felfen begrangt wurde, von denen fich ein reißender Bafferstrom herunterfturzte: am Suge der Felfen ftanden einige ichleditgebaute Butten, mehr Trummern von Gebauden als Sutten abn= lich, aus denen, wie fie bemerkten, das Geraufch : und Larmen der ununterbrochenen Schlage ertonte. Roginante wurde por dem Gelarme des Waffers und der Schlage icheu, aber Don Quirote betuhigte ihn und ritt allgemach auf die Butten gu, indem er fich von gangem Bergen feiner Dame empfahl, fie anflehte, daß fie ihm in diefer graulichen Thathandlung und Unterfangnig begunftie gen moge, anf dem Bege empfahl er fich Gott ingleichen, daß er ihn nicht vergeffen mochte. Sando blieb nicht zurud, machte ben Sals fo lang, als er nur konnte und ichaute dem Rogie nante gwifden den Beinen hindurch, um gu febn.

was ihm so große Furcht und Angst verursacht hatte. Als sie noch hundert Schritte weiter gegangen waren und um die Ede eines Felsen lenkten, erschien und entdeckte sich offenbar die wahre Ursach, (so daß kein Zweisel übrig blieb) von jenem entsetlichen und furchtbaren Geräusch, welches ihnen so große Furcht und Angst die ganze Nacht hindurch vervursacht hatte und es waren (wenn du es, mein Leser, nicht schon aus Berdruß und Arger errechten hast) sechs Walk-Stampsen, die mit ihren abwechselnden Schlägen jenes Lärmen hervors brachten.

Als Don Quirote sah was es war, wurde es still und erschrad wom Ropf bis zu den Füßen. Sancho sah ihn an und bemerkte, wie sein Haups auf die Bruft gesunken war, zum Zeichen seiner Beschämung. Auch Don Quipote sah den Sancho an und bemerkte, wie dieser die Baden zusammen knift und ihm die Lippen vor Last zu kachen zie terten, mit deutlichen Zeichen, daß er vor Lachen plagen möchte, bei welchem Anblide seine Merkankolie nicht so anhaltend war, um ein Lächeln über Sancho's Miene zurüchhalten zu können. Wie nun Sancho sah, daß sein herr den Anfang gemacht habe, löste er seinen Zwang so gewalts sam auf, daß er sich mit den Käusten die Seiten halten mußte, um nicht vor Lachen zu bersten.

Biermal gab er fich gur Rube und viermal tehete er gu feinem Gelachter mit gleichem Ungeftum gurud, woruber fich Don Quirote dem Teufel hatte ergeben mogen, da er noch überdies parodifcherweise diese Borte fagte: Freund Sancho, miffen mußt du, daß ich geboren bin um bom Simmel herab in diefer unfrer ehernen Beit- das goldene Alter, oder das von Gold zu rufen. Ich bin es, dem Befahren, große Thathandlungen, mach: tiges Unterfangen aufbewahrt find; hielt er nun wieder den größten Theil der Rede her, die Don Quirote gefagt hatte, als fie zuerft das furditbare Stampfen pernommen. Quirote fah, daß Sancho Spag über ihn machte, ergurnte und erbofte er fich dergestalt, daß er die Lange aufhub und ihm zwei Schlage zutheilte, fo gewaltige, daß wenn er fie fo auf dem Ropfe wie auf den Schultern bekommen hatte, er nicht nothig gehabt hatte ben Lohn auszugahlen, wenn er ihm nicht feine Erben hatte gonnen wollen. Da Gancho mertte, wie ubel feine Doffen aus: fclugen, fagte er mit außerfter Demuth, in Furcht fein herr möchte etwa noch weiter gebn: beruhigt Euch, gnadiger Berr, denn bei Gott ich fpage nur.

Weil du spaßest, so spage ich nicht, antworetete Don Quirote. Glaubt Ihr denn nicht, mein luftiger herr, dag wenn es nun, wie es Balt-

Sammer waren, ein auder gefährlich Mben. theuer gemefen mare, ich nicht hinlanglichen Muth gezeigt habe, um es zu unternehmen und zu vollenden? Bin ich benn, ein Ritter, verpflichtet, alle Zone gu tennen und gu unterscheiben, um gu wiffen, welche von Balt. Stampfen herrühren, und welche nicht? Da es überdies fenn fann, wie es auch die Bahrheit ift, daß ich Beit meines Lebens nicht dergleichen gefehn habe, wie 3hr fie doch mußt gefehn haben, als ein gemeiner Bauer, unter derlei Dingen geboren und aufgemachfen. Gonft macht, daß diefe feche Stampfen fich in feche Riefen verwandeln und einen nach dem andern will ich am Bart zupfen, oder allen zugleich und wenn ich fie nicht alle mit aufgerede ten Kerfen niederftrede, dann macht, fo viel 3hr wollt, Guren Spaf aus mir.

Ich will's nicht wieder thun, mein gnadiger herr, verseste Sancho, ich bekenne ja auch, daß ich mit meinem Lachen in's Ungebührliche gerathen bin; aber sagt mir doch, da wir wieder in Frieden leben, ob Gott Euch wohl aus irgend einem Abentheuer, das Euch begegnet ist, so gesund und heil wie aus diesem errettet hat? Ift es denn nicht ein Ding zum Lachen und zum Erzählen, wie wir eine so erstaunliche Furcht ausgesstanden haben? Wenigstens habe ich sie ausgestanden, denn von meinem gnädigen herrn

weiß ich wohl, daß er nicht weiß und einfieht, was Furcht und Bangigfeit ift.

Ich laugne nicht, antwortete Don Quizote, daß das, was uns zugeftoßen, nicht ein Ding würdig zu lachen fei; aber nicht eben fo würdig ist es zu erzählen, denn nicht alle Leute sind vertfändig genug, um den rechten Fleck einer Sache, zu treffen,

Benigstens, antwortete Sancho, wußte mein gnadiger herr, mit seiner Lanze den rechten Eleck zu treffen, er wollte mir dem Kopfe was anssticken und gab's den Schultern: gelobt sei Gott und meine Geschicklichkeit dafür, daß ich mich auf die Seite wandte; aber es mag nun so hingehn, denn man hat mir immer gesagt: wer dich liebt der züchtigt dich, besonders da großen Herrn, wenn sie einem Bedienten ein hartes Wort gessagt haben, ihm wohl ein Paar Hosen zu schenske fie schenken, wenn sie sinch freisich wohl nicht weiß, was sie schenken, wenn die irrenden Ritter nicht nach Schlägen etwa Inseln oder Königreiche auf dem festen Lande verschenken.

Alfo konnte es fich leichtlich fagen, sagte Don Quirote, daß alles was du da sagft, zur Wahr-beit murde: vergieb alfo das geschehene, kunftig wirst du verständiger senn, wife auch, daß die ersten Bewegungen nicht in der Gewalt des Mene

fchen ftehn und fei bon nun an fur die Butunfe in einem Dinge unterrichtet, damit du dich in Schranten haltest und nicht fo ohne Noth Reden gegen mid fahrft, benn fo viele Ritterbucher ich auch gelefen habe, deren ungahlige find, fo habe ich doch niemals gefunden, daß irgend ein Stallmeifter mit feinem Beren fo viel gefprochen habe, wie du mit dem deinigen fprichft, und mahrlich ich halte diefes für einen großen Behler, fo mobt pon deiner, als von meiner Geite: bon deiner, dag du fo wenige Achtung gegen mich haft: von meiner, daß ich mich nicht in größere Uchtung fete: denn man lieft vom Gandalin, dem Gtallmeifter des Amadis von Ballia, der nachher Graf bon der feften Inful murde, daß er nicht anders mit feinem Gebieter fprach, als bas Baret in der Sand, den Ropf gefentt und den Rorper gebogen, nach Türfifcher Manier. Bas follen wir aber vom Gafabal, dem Stallmeifter des Don Galaor fagen, der fo fcmeigfam gemefen, daß um uns die Borguglichfeit feines wundermur-Digen Stillichweigens zu verftehn zu geben, fein Rahme nur ein einzigesmal, in der eben fo langen als mahrhaftigen Beidichte genannt wird? Aus alle dem Befagten magft bu folgern, Gancho, daß es nöthig sei einen Unterschied zwifchen Geren und Rnecht, gmifchen Gebieter und Diener, gmi ichen Rittes und Stallmeifter ju machen; fo daß wir uns von nun an in Zukunft mit mehr Achtung behandeln, ohne über uns zu scherzen, denn so oft ich mich auch über Ench erzürnen möge, wird es immer übel für den schwächeren Krug senn: die Gnaden und Wohlthaten die ich Euch versprochen, werden zu ihrer Zeit eintreten, und treten sie nicht ein, so kann wenigstens der Gehalt nicht verloren gehn, wie ich Euch schon einmal gesagt habe.

Alles ift gang gut, wie Guer Gnaden fpricht, fagte Sancho, aber ich möchte doch gern wiffen (wenn vielleicht die Belt der Gnaden nicht eintritt und ich alfo zum Gehalte meine Buflucht nehmen muß) wie viel der Stallmeister eines irrenden Ritters in jenen Beiten verdiente, und ob sie sich monatlich oder Tage weife, wie die Handlanger bei den Maurergesellen perdungen.

Ich glaube nicht, antwortete Don Quirote, daß dergleichen Stallmeister jemals für Gehalt gedient haben, gewiß immer nur für Gnade, habe ich dir aber in meinem zurückgelassenen Lesstamente etwas Bestimmtes ausgemacht, so ist es nur darum geschehn, weil ich nicht weiß, wie in unsern so unglückseeligen Zeiten die Ritterschaft gerathen wird, und weil ich nicht will, daß so geringsügiger Dinge wegen, meine Seele in jener Welt Kummer leide: denn dn mußt wissen, Sancho, es giebt keinen geschroollern Stand, als den eines Abentheuters.

Das ift wahr, sagte Cando, denn schon allein das Lärmen von Ball "Hämmern kann das herz teines so männlichen itrenden Abenthenters, wie Ener Gnaden ift, erschrecken und benntuhigen; aber Ihr mögt sucher lezu, daß ich kunftig nicht meine Lippen austhun will, um was Lustiges über Eure Cachen zu sagen, sondern bloß um Euch als meinen herrn und Gebieter Ehre zu ermeisen.

Co, verfeste Don Amirote, wirft du leben auf dem Angesichte der Erden, denn in Ermangelung der Eltern follen die herren jo wie Eltern geehrt werden.

## Siebentes Rapitel.

Ergablt das hohe Abentheuer und die preisliche Eroberung von Mambrin's helm, nebst andern Dingen, die dem untberwindlichen Ritter gustießen.

Sndem fing es an, ein wenig zu regnen und Cancho fchlug vor, in die Balkmuhle einzukehren; aber Don Quirotte hatte, wegen des vorger fallenen Spafies einen folchen Abicheu gegen fie, gefaßt, daß er durchaus nicht einkehren wollte, fondern er fchlug einen Beg rechts ein und fo geriethen fie auf eine andre Etraße, als auf wel-

der fie erft gereift maren. Es mabrte nicht lange, fo erblidte Don Quirote einen Menfchen der beritten war und auf dem Ropfe ein Ding trug Das wie Gold glangte. Raum hatte er ihn bemertt, als er fich auch icon gegen Sando tehrte und fagte: ich bin ber Meinung Gancho, daß es fein Sprichmort gebe, welches nicht eine Bahrheit enthulte, denn alle find Gpruche, Die aus der Erfahrung, der Mutter aller Biffenichaften, geschöpft find, fo auch jenes, welches heißt: folieget fich dir eine Thur gu, thut fich die andre auf. Wenn nehmlich das Glud heut Racht die Thur vor uns gufchloß, uns das Befuchte nicht finden lief und uns mit Balfmuhlen taufchte, fo fchließt fie uns jur Bergeltung jest ein fchoneres und unbezweifeltes Abentheuer auf, mobei es nur meine Schuld fenn durfte, wenn ich es nicht beftande, denn jegund fann ich es nicht auf meine Unkenntnif ber Balfen, ober auf die Finfternig der Nacht ichieben. Diefes wird gefagt, weil, falls ich nicht irre, uns dorten einer ente gegen fommt, der auf feinem Ropfe ben Belm Mambrin's tragt, wegen beffen ich ben Schmur gethan, wie dir miffend ift.

Bedenkt gnabiger herr, was Ihr fagt, und seht was Ihr thut, sagte Sancho, daß es ja nicht wieder Walken find, die uns am Ende noch recht walken und alle Sinne zusammen kopfen möchten.

Du Catan ftatt Menich! verfeste Don Quipote, was thun denn helm und Balten mit einander?

Das weiß ich nicht, antwoetete Cancho, aber wahrhaftig, durfte ich nur so wie sonft reden, so wurde ich schon solche Sachen fagen, daß Ihr einsehn mußtet, Ihr irrtet Euch in Eurer Be-hauptung.

Wie tann ich mich in meiner Behauptung irren, nichtswurdiger 3weifler? verfeste Dan Quirote, fprich, fiehst du denn nicht jenen Ritter, der uns auf einem Apfelschimmel entgegen tommt und auf dem Ropfe einen goldenen helm trägt?

Alles was ich febn und worin ich Euch unterftugen fann, antwortete Sancho, ift nichts als ein Mensch, der auf einen grauen Esel, so wie meiner ist, reitet, und der auf dem Ropfe ein Ding hat, das bligert.

Und dieses ist eben der helm Mambrins, sagte Don Quirote; geh irgendwo bei Geite und laß mich allein mit ihm, so sollst du fehn, wie ich ohne ein Wort zu sprechen, zur Ersparung der Zeit, dieses Abentheuer beendigen will und mir den helm verschaffen, den ich mir so herzlich gewünsicht habe.

Das bei Seite gehn ift gar nicht nothig, verfeste Sancho. Aber, fing er wieder an, mag uns Gott nur Taufend gulden Rlee und teine Balle befcheeren. Ich habe dir befohlen, Menfch, du follft niemale, ja nicht in Gedonken einmal der Walkenerwähnen, fo rief Don Quirote, oder ich gelobe — — ich will nicht mehr fagen, aber ich möchte dir die Geele zusammen walken.

Sancho ichwieg ftill, weil er fürchtete, fein Berr mochte das Gelübde vollführen, welches er ihm fo fraftig in den Bart geworfen hatte. Mit bem Belme, dem Pferde und dem Ritter aber, welche Don Quirote fah, verhielt es fich alfo: in jener Begend waren nehmlich zwei Dorfer, von denen das eine fo flein mar, dag es feinen Barbier hatte, das andre benachbarte aber mar mit einem verforgt und daher bediente der Barbier des groffern Dorfes zugleich das fleinere, in welchem ein Rranter gerade einen Uderlag nothig hatte und ein andrer fich wollte den Bart icheeren laffen, weshalb der Barbier eben tam und ein Bartbeden von Meffing mit fich führte und da es das Schickfal um die Beit gerade regnen lieft und er feinen but, der mohl neu fenn mochte. nicht gern verderben laffen wollte, feste er das Beden auf den Ropf, welches wohl, da es gefoliffen war, eine halbe Meile weit fchimmerte. Er ritt in der That, wie Gando gefagt hatte, auf einen grauen Efel und dies gufammen mar Dem Don Quirote der Apfelichimmel, der Ritten und der goldene Belm, benn es mar ihm nur ein

Leichtes, alle Dinge die er fah, nach feiner verruckten Ritterschaft und feinen irrenden Gedanken
einzurichten. Als er nun bemerkte, daß der arme
Ritter ihm nahe genug war, legte er, ohne sich
in weitere Reden einzulassen, die Lanze im vollsten Trabe des Rozinante ein, mit dem Borsaße,
-jenen durch und durch zu rennen; als er ihm
nahe genug gekommen, schrie er ihm zu, ohne
seinen wuthenden Lauf anzuhalten: vertheidige
dich, nichtswerthes Geschöpf, oder überliefte freiwillig, was mir nach allem Rechte zukommt!

г.

Der Barbier, der ohne ju miffen meshalb die. fes Befpenft auf fich anrennen fah, fand fein bef. feres Mittel, den Langenftog von fich abzuhalten. als fich vom Efel herab fallen gu laffen. Er hatte aber faum die Erde berührt, als er fich leichter wie eine Bemie wieder erhob und mit fo großer Behendigfeit über das Feld rannte, daß ihn der Wind felbst nicht eingeholt hatte. Das Bartberten ließ er auf der Erde liegen , womit fich Don Quirote gufrieden ftellte und fagte, daß der Beide verftandig genug gemefen, und dag er dem Biber trefflich nachgeahmt habe, der fich auch wenn ihn die Jager verfolgen, das mit den Bab. nen abbeiffe, weshalb fie Jagd auf ihn machen, wie ihn der Inftinkt feiner Ratur lehre. fahl dem Cando den Belm aufzuheben, der ihn in Die Bande nahm und fagte: mein Geel! ein

Föstliches Bartbeden, unter Brudern ist es seinen Ehaler werth; zugleich gab er es seinem herrn, der er sich strads auf den Kopf seste und es rund herum drehte, um das Bistr zu finden, wie er es aber nicht antraf, sagte er: jener heide, der nach seinem Maaße diesen berühmten helm zuerst schmieden ließ, muß in der That ein gewaltiges haupt gehabt haben, und was noch schlimmer ist, so sehlt die eine hälfte.

Als Sancho das Bartbeden einen helm nennen horte, konnte er das Lachen nicht unterdrükken, aber da ihm der Born feines herrn wieder in die Gedanken kam, brach er in der Mitte ab. Worüber lachst du, Sancho? fragte Don Quirote.

Ich lache nur, gab er zur Antwort, wenn ich mit den gewaltigen Ropf dente, den der Beide muß gehabt haben, dem die Sturmhaube gehörte, die für mich einem Barbier Beden fo abnlich fieht, wie ein En dem andern.

Weißt du, was ich mir einbilde, Sancho? biefes weltberühmte Ruftftud, diefer bezauberte helm, muß durch einen ganz außerordentlichen Bufall in die hande eines folden gerathen senn, der seine herrlichkeit nicht zu schäßen verstand, und so in feiner Unwissenheit, da er sah, wie er das feinste Gold fei, die eine halfte abbrach, um sich damit zu bereichern, und somit die andre halfte zu einem Dinge machte, das wie

du bemerkeft, einem Barbier. Beden gleich fiehe. Scheine diefer helm aber, was er wolle, für mich, der ich ihn tenne, ift diese Berwandlung ohne Bedeutung, überdies will ich ihn im ersten Orte, wo sich ein Schmid befindet, fertig machen, und zwar so, daß ihn jener helm nicht übertrifft, ja ihm nicht einmal gleich tommt, den der Gott der Schmiede für den Gott der Schlachten arbeitete. Unterweisen aber will ich ihn tragen, so gut ich kann, denn Etwas ist besser als Nichts und wernigstens wird er doch hinreichend sepn, mich gegen einen Steinregen zu beschügen.

Bielleicht, fagte Sancho, wenn die Steine nicht etwa aus Schleudern geworfen werden, fo wie man fie im Rampfe der beiden Armeen warf, als fie Euch die Badenzähne ausstießen und die Ölftasche zerbrachen, in der sich der gebenedeite Balfam befand, der mich fast die Eingeweide auss brechen ließ.

Es tummert mich nicht fonderlich diefen verloren zu haben, denn du weißt, Sancho, fagte Don Quirote, daß ich das Recept davon im Gedachtniffe habe.

Auch ich hab's im Gedächtniffe, antwortete Sancho, aber wenn ich ihn in meinem Leben mache, oder gar kofte, fo fei die Stunde meine lette: ich denke auch gar nicht in den Fall zu kommen, wo ich ihn nothig hatte, denn ich will

mich schon mit allen meinen funf Sinnen in Acht nehmen, niemals verwundet zu werden und auch teinen andern zu verwunden. Ob ich noch einmal geprellt werden möchte, davon will ich nichts sagen, denn solchen Unglücksfällen läßt sich nicht gut vorbeugen, und wenn sie eintreffen, so kann man nichts weiter thun, als die Schultern einzieshen, den Athem anhalten, die Augen zudrücken, und sich dann in Gottesnahmen gehn lassen, woshin es das Schickfal und das Betttuch meint.

Du bift ein ichlechter Chrift, Gancho, fagte Don Quirote bei diefen Borten, denn du vergiffeft niemals eine Beleidigung, die dir einmal wies derfahren ift: edlen und großmuthigen Geelen aber ift es anftandiger, auf dergleichen Richtemurdigfeiten feinesmeges Rudficht zu nehmen. Muf welchem Beine bift du lahm? Belde Ribbe haft du gerbrochen? Wo den Ropf gerichlugen? daß du diefen Gpag gar nicht wieder vergeffen fannft? Denn beim Lichte den Borfall befehn, war er nur Gpag und Zeitvertreib, und hatte ich ihn anders genommen, fo mar' ich icon langft umgefehrt, und hatte, um dich zu rachen, mehr Unheil angerichtet, als die Griechen twegen der geraubten Belena stifteten, die wenn fie zu diefer Beit, oder Dulcinea gu jener Frift gelebt hatte, überzeugt fenn durfte, nicht den großen Ruf der Schonheit erlangt zu haben, ben fie nun davon getragen hat.

Bei diefen Worten ichidte er einen tiefgehole ten Seufger in die Luft und Sancho antwortete: Go mag's benn fur Gpag gelten, ba aus der Rache fein Ernft werden wollte; ich weiß aber doch auch, was Ernft und was Spag ift, und ich weiß auch, daß der Gpag mir niemals aus bem Bedachtniffe kommen wird, wie er fich auch auf ewig meinen Schultern eingepragt hat. Bir wollen aber von mas andern reden und nun fagt. mir doch, gnadiger herr, mas machen wir mit dem Upfelichimmet, der mir wie ein grauer Gfel aussieht, ben der arme Rerl uns hier überlaffen hat, den Ihr übermunden habt? denn nach der Art wie er fich auf die Beine machte und in Gottes Belt hineinlief, lagt fich mohl ichliegen, dag er' nicht Luft bat, jemals umgutehren, und bei meinem Barte, der Graue ift muder.

Es war nicmals meine Gewohnheit, fagte Don Quipote, die zu berauben, die ich überwinde, auch ist es keine Rittersitte, die Pferde den Übermundnen zu nehmen und sie unberitten zu lassen, wenn es sich nicht etwa fügt, daß der Sieger im Rampfe sein eignes Roß verlor, dann ist es ihm allerdings vergönnt, das des Besiegten zu nehmen, als einen Preis, der ihm nach dem Rriegesrechte zusteht. Also Sancho, laß dieses Roß, oder diesen Esel, oder wofür du es halten magst,

denn fo wie uns fein Berr in der Entfernung fehn wird, fehrt er ohne 3weifel zu ihm gurud.

Gott weiß, wie gern ich ihn mitnehmen möchte, fagte Sancho, oder wenigstens gegen meinen austauschen, der mir nicht so wacker scheint! Wie sind doch die Gesese der Ritterschaft so genau, daß man nicht einmal einen Esel gegen den andern austauschen darf; ich möchte aber doch wissen, ob ich nicht zum allerwenigsten das Sattelzeug austauschen durfte.

hierin bin ich nicht sonderlich ficher, sagte Don Quirote, im Zweifels-Falle aber, bis ich besser unterrichtet senn werde, entscheide ich so, daß du es austauschen magft, wenn du dessen nehmlich im außersten Grade bedürftig bift.

So zum außersten bedürftig, antwortete Sancho, daß ich's für meine eigene Person nicht nöthiger hatte. Mit dieser Erlaubniß tauschte er die Kleider sogleich um, und zierte seinen Esel so köstlich, daß er ihm wohl zehnmal besser schien, als vorher. Nachdem dieses geschehn war, frühestückten sie mit dem, was ihnen noch als Beute von dem Küchenesel übrig geblieben war und transken von dem Wasser des Stromes, der die Walkumühlen trieb, ohne den Kopf nach diesen hinzuschen; so heftig war der Has, den sie, wegen ihrer Furcht, gegen die Mühlen gefast hatten. Nachdem sie ihren Born und die Schwermuth

ertränkt hatten, stiegen sie wieder auf und ohne einen bestimmten Weg einzuschlagen (weil es irrenden Rittern gut ansteht, sich keinen festen Weg porzusesen) zogen sie die Straße, die Rozinante erwählte, dieser Wahl folgte sein herr und auch der Esel, der immer nachging, wohin sein guter Freund und trefflicher Gesellschafter führte. Sie geriethen demohngeachtet auf die große Straße und zogen ihr auf gut Glück nach, ohne sich eine Ubsicht vorzusesen.

Indem sie so fortzogen, sagte Sancho zu feinem herrn: Gnadiger herr, wollt Ihr mir nicht vielleicht die Erlaubniß geben, ein wenig mit Euch zu schwagen? denn seit mir das harte Gebot, still zu schweigen, auferlegt ift, sind mir wohl au vier Dinge im Magen verdorben und jest habe ich eins auf der Zungenspige, was ich nicht gern möchte umkommen lassen.

So fprich es aus, fagte Don Quirote, und befleißige dich der Kurze, denn das Weitlauftige macht nie Bergnügen.

Ich sage also, gnadiger herr, sprach Sancho, daß ich feit etlichen Lagen meine Betrachtungen darüber angestellt habe, wie Ihr ohne Nugen und Erquickung Abentheuer sucht, hier in den Wüsten und auf den Kreuzwegen, denn wenn Ihr auch die allergefährlichsten übersteht, so sieht und weiß das kein Mensch, und alles bleibt im

emigen Stillichweigen vergraben, gum Nachtheil Gurer Absicht und Gurer Berdienfte. Es icheint mir alfo (mit Eurer Erlaubniff) beffer, dag wir irgend einem Raifer, oder einem andern großen Beren dienen follten, der irgend Rrieg führt, in feinem Dienfte tonnt 3hr dann Eure tapfre Befinnung, Gure gewaltige Macht und Guren treff. lichen Berftand an den Tag legen. Gieht nun der Berr, dem wir dienen, dies alles, fo muß er uns ja eine Belohnung geben, jedem nach feinem Berthe, dann wurden auch gewiß Eure großen Thaten zum emigen Ungedenten aufgeschrieben; meine Thaten will ich nicht ermahnen, denn die bleiben naturlich in den Schranten des Stallmeis fterthums, aber das fann ich behaupten, dag wenn es bei der Ritterschaft Gebrauch mare, die Thaten der Stallmeifter aufzuzeichnen, meine Berrichtungen gewiß auch ichwarz auf weiß ericheinen wurden.

Nicht übel sprichst du, Sancho, antwortete Don Quirote; bevor ich aber zu jenem Biele gerlange ist es von nothen, durch die Welt zu ziehn, gleichsam zur Beglaubigung, um Abentheuer aufzusuchen, damit wenn ich etwelche beendige, mich der Ruhm bekränze. Wenn sich nun ein solcher Ritter an den hof eines großen Monarchen verfügt, so ist er durch seine Thaten schon gekannt, so daß, wenn ihn die Knaben nur durch die

Thore der Stadt einziehn febn, ihn alle folgen. ihn mit Beichrei umgeben und ausrufen: diefes ift der Ritter von der Conne, oder von der Schlange, oder von irgend einem andern Ginne bilde, unter meldem er dentmurdige Thaten vollbracht hat. Diefer ift es, werden fie fagen, det im einzelnen Bweitampfe den Riefen Brocabrund von der gewaltigen Rraft überwand, er lofte den machtigen Bauber, in welchem der große Mamelut von Derfien fast feit neun Jahrhunderten ichmachtete. Alfo werden von Mund zu Mund feine Thaten gepriefen und, über dem Befchrei der Rnaben und des übrigen Bolfes tritt der Ronig des Reichs an die Tenfter feines herrlichen Pallaftes : fo wie er den Ritter gewahrt, ertennt er ihn an der Ruftung, oder an dem Ginnbilde bes Schildes und ruft erfreut: Auf! alle meine Rite ter, fo viele fich deren nur am hofe befinden, ihr follt die Blume der Ritterfchaft, die fich dorten naht, in Empfang nehmen. Alle fturgen diefem Bebote zufolge hinaus, er felbft begiebt fich bis auf die Mitte der Treppe, umarmt ihn inbrunftig und bewillkommt ibn, fugt ibn auf dem Mund und führt ihn an der Sand in das Gemach Ihrer Majestat der Roniginn; hier findet der Ritter die Jufantin, feine Sochter, eine Jungfrau, fo fcon und von folder Trefflichkeit, wie man fie gewiß nicht auf einem großen Theile Diefer

Welt finden wird. Es begiebt fich fogleich im erften Augenblide, daß fie die Augen auf den Ritter wirft, er wirft die Mugen auf fie, und jeder ericheint dem andern mehr eine Gottheit als ein menschliches Wefen und ohne zu miffen was oder wie es gefchieht, fühlen fich beide in dem binterliftigen Liebes . Mege gefangen und verftrickt, woruber ihre Bergen in großen Gorgen ftehn, weil fie nicht wiffen mas fie reden, oder wie fie ihre Befühle und ihre Dein entdeden follen. Bon dorten führen fie ihn wohl in ein. anderes Quartier des Pallaftes, das reich gefchmuckt ift, wo er die Ruftung abthut und fie ihn mit einem foftbaren Scharlad : Mantel bededen; ichien et in der Ruftung trefflich, fo ericheint er im Sausfleide noch trefflicher. Der Abend fommt und er fpeift mit dem Konige, der Ronigin und der Ine fantin, mobei er niemals die Augen bon ihr mendet und fie verstohlen beschaut, ohne dag es die Umftehenden merten, fie thut bas nehmliche mit der nehmlichen Borficht, denn wie ich icon einmal gefagt, fie ift eine febr verftandige Jungfrau. Go wie die Tafel aufgehoben ift, tommt alsbald. durch die Thur des Gaales ein haflicher und fleiner 3merg mit einer iconen Dame, Die fich gwie fchen zwei Riefen befindet und ein folches Abentheuer mit fich bringt, welches ein uralter Beifer eingerichtet hat, daß der, der es vollführt, für

den allertrefflichften Ritter von der Welt gehalten werden muß. Gogleich giebt der Ronig Befehl, Daf fich alle, die zugegen find, in dem Abentheuer versuchen follen, feiner aber bezwingt und beendigt es, als der fremde Ritter, wodurch er feinen Ruhm um ein großes bermehrt, gum großen Bergnugen der Infantin, die fich gludlich und feelig preift, ihr Berg einem fo glorreichen Manne guge wandt zu haben. Das hauptfachlichfte aber ift, daß Diefer Ronig, oder Fürft, oder mas er nun fenn mag, in einen gefährlichen Rrieg mit einem anbern, eben fo machtigen, verwidelt ift, ber fremde Ritter bittet ihn hierauf (nachdem er fich gupor einige Lage am Sofe aufgehalten) um die Erlaubnif, ibm in diefem Rriege Dienfte zu leiften; mit Freuden giebt fie der Ronig und der Ritter füßt ihm für die ertheilte Bnade mit vieler Uc. tigfeit die Sand. In derfelben Nacht nimmt er von feiner Bebieterin, der Infantin Abichied, die er im Barten binter einem Bitterfenfter fpricht, denn ihr Golafzimmer ftoft auf den Barten : bier hat er fie aud icon oftmals gefprochen, denn eine Jungfrau, die das völlige Bertrauen der Infantin befigt, ift Bermittlerinn und Mitmifferinn. Er fenfat, fie fintt ohnmachtig nieder, das Magd. lein bringt Baffer, febr in Gorgen, daß der Lag anbrechen möchte, der gum Nachtheil ihrer Bebieterinn alles entdeden murde; endlich fommt die

•

Infantin wieder gu fich, durch bas Bitter reicht fie ihre ichneeweißen Bande dem Ritter, der fie taufend und taufendmal füßt und fie in feinen Thranen badet. Bon beiden wird endlich die Beife beichlof. fen, wie fie fich ihr Glud oder Unglud mittheilen wollen, es fleht die Dringeffin, daß er fo ichnell als moglich gurudtommen moge; er verfpricht es mit vielen Schwuren; wieder fußt er ihr hiefauf die Bande und nimmt mit folden Befühlen 26fchied, daß fie ihm fast das leben rauben. Er begiebt fich hierauf in fein Bemach, wirft fich auf fein Lager, aber der Schmerz der Abreife laft ibn nicht ichlafen. Fruh mit der Morgenrothe geht er, um fich vom Ronige, ber Ronigin und ber Infantin gu beurlauben, er erfährt, nachdem er fich von den beiden beurlaubt, daß die gnadige Infantin fich übel befinde und teinen Befuch annehmen fonne; der Ritter merft, wie dies Schmerg über feine Abreife ift, das Berg ichlagt ihm und es fehlt wenig, fo lagt er feine Empfindungen laut werden. Die Jungfrau, die die Bermittlerinn ift, bemerkt alles, fie geht, um es ihrer Bebieterinn gu fagen, die fie mit Thranen empfangt und ihr flagt, wie ihre allergrößte Gorge fei, zu erfahren, wer der Ritter fei und ob er von Roniglichem Gefchlechte abstamme, oder nicht. Jungfrau traftet fie, wie er unmöglich fo große Artigfeit, Unftand und Tapferfeit befigen fonne,

wenn er nicht von Roniglichem Gefchlechte fei; mit diesem Trofte beruhigt fie fich, fie giebt fich gufrieden, um ihren Eltern feinen Argwohn gu erregen und nam Berlauf von zweien Tagen zeigt fic fich öffentlich. Schon ift der Ritter abgereift, er ftreitet im Rriege, er übermindet den Reind . des Ronigs, er erobert viele Stadte, er triumphirt in vielen Schlachten. Er tehrt an ben Sof gurud, am gewohnlichen Plage fieht er feine Dame, fie faffen den Schlug, daß er fie von ihrem Bater jum Lohne feiner Dienfte jum Beibe begehren foll. Der Konig verweigert fie ihm, weil er nicht weiß, wer er ift. Aber dennoch, fei's nun, daß er fie entführt, oder auf welche Beife es fonft gefchehn mag, genug, die Infantin wird feine Bemahlin und der Bater felbft preift fich deshal. ben gludlich, denn es findet fich, daß der Ritter der Gohn eines machtigen Ronigs, ich weiß nicht von welchem Ronigreiche ift, benn es mag wohl in der Landfarte gar nicht verzeichnet fenn. Der Bater ftirbt, die Infantin erbt den Thron, und wie man die Sand umdreht, ift der Ritter Ronig. Mun fteht es in feiner Bewalt, feinen Stallmeifter und alle diejenigen zu belohnen, die ihn darin beigestanden haben, fich empor zu schwingen. verheirathet feinen Stallmeifter mit einer Dame der Infantin, mahricheinlich derfelben, die die Mite · mifferin feiner Liebe mar, fie ift die Lochter eines febr bornehmen Bergogs.

Co wunfch' ich's, und das ift der Weg Rechetens, fagte Sancho, und buchtablich wird es Euer Gnaden fo begegnen, genannt der Ritter von der traurigen Geftalt.

Du darfft nicht zweifeln, Sancho, verfeste Don Quirote, denn auf Diefelbe Beife und auf die nehmliche Art, wie ich dir eben ergablt babe, haben fich alle irrenden Ritter fo hoch empor geichwungen, Ronige und Raifer zu werden; jest muß ich nur darauf mein Augenmert richten, mo. ich einen driftlichen ober beidnischen Ronig antreffe, der Rrieg führt und eine icone Tochter hat, aber es wird uns noch Beit übrig bleiben, darauf zu denten, denn wie gefagt borber muß ich einen herrlichen Ruhm erlangen, der bis an den Sof erichalle. Mir fehlt aber auch noch ein anderes Ding, denn gefest, ich finde einen Ronig mit Rrieg und einer iconen Tochter, und dag ich unglaublichen Ruhm im gangen Universum erhalten habe, fo weiß ich nicht, wie es fich ausweisen foll, daß ich vom Roniglichen Befchlechte abftam. me, ober wie ich wenigstens ein Rebenverwandter eines Raifers fenn tann. Denn der Ronig wird mir feine Tochter niemals gur Gemablin geben wollen, wenn nicht nebenher auch diefes berichtigt ift, mogen gleich meine glotreichen Thaten noch größern Ruhm verdienen; fo merde ich biefes Mangels halber, den Lohn meines tapfern Urms. perlieren. Ich bin freilich wohl ein Edelmann aus einem bekannten Befchlechte, ich befite ein Eigenthum und meine Ginnahme erftredt fich wohl über fünfhundert Thaler; es mag auch mohl fenn, daß der Beile, der meine Beidichte niederichreibt. meine Bermandichaft und Abtunft dermagen auseinanderfest, daß erweislich wird, wie ich fünfter oder fechster Urentel des Ronigs bin: denn du mußt wiffen, Gando, wie es zwei Arten von Befchlechtern in der Welt giebt, eine Urt, Die ihre Bertunft von Fürsten und Monarchen ableitet, die aber die Beit nach und nach erniedrigt hat, fo daß fie fich endlich gleichsam in der Bafis einer Dyramide verlieren; andre entspringen aus niedrigem Beichlechte und fteigen und fteigen nach und nach, bis fie bornehme Leute werden; der Unterfcbied zwischen beiden liegt alfo darin, daß jene maren, mas fie nicht mehr find, und diefe find, mas fie nicht maren, und zu diefen mag ich gehoren, weil es fich enthullen wird, dag mein Uriprung groß und berühmt ift, wobei fich dann auch der Ronig, mein Schwiegervater, gufrieden ftellen muß. Will er aber durchaus nicht, fo mich mich die Infantin auf folche Beife lieben, daß fie ihrem Bater gum Troge, wenn fie auch beftimmt mußte, ich fei der Gobn eines Lageloh. ners, mich gum herrn und Gemahl annehmen wird; wo nicht, fo raube ich fie dann und ente führe fie, wohin es mir gefällt, bis Beit oder Tod' endlich den Born ihrer Eltern vertilgen.

Es paft hier icon, fagte Sancho, mas manche Schelme fagen; bitte bas nicht im Buten, was du dir mit Bewalt nehmen fannft; man fonnte auch noch beffer fagen: das Rauben eines Gpisbuben ift beffer, als das Bitten eines braven Mannes; ich fage das nur, weil wenn der Berr Monig Guer Schwiegervater fich nicht gum Biele legen und Euch die gnadige Infantin übergeben will, fo thut 3hr freilich am beften, fie zu rauben, und wegzunehmen. Das Unglud ift nur, daß bis wieder Friede gemacht ift und Ihr im Ronigreiche ruhig figet, der arme Stallmeifter unterdeg mit leeren Bacen auf den Lohn paffen muß, wenn nicht etwa die Jungfrau, die Bermittlerinn, die feine Gemahlinn werden foll, mit ber Infantin meglauft, und er fein Unglud mit ihr theilt, bis es der himmel anders beicheert; denn ich glaube, fein Berr ift doch im Stande, fie ihm gleich zur rechtmäßigen Frau zu geben.

Riemand kann ihm foldes verwegern, fagte Don Quirote.

Damit es aber fo komme, antwortete Sancho, muffen wir brav zu Gott beten, und das Glud dann gehn laffen, wohin es uns führen will.

Gott wird es fügen, antwortete Don Qui-

brauchst und gemein bleibe der, der fich fur gemein halt.

Das weiß Gott, sagte Sancho, daß ich ein alter Christ bin, und mehr braucht's nicht, um Graf zu fenn.

Überflussig genug ist es, sagte Don Quirote, und marft du es nicht, so mare auch dieses ohne Bedeutung, denn wenn ich Konig bin, so kann ich dir den Abel ertheilen, ohne daß du ihn kauft, oder durch Berdienste erwirbst, weil, wenn ich dich zum Grafen mache, ich dich zur gleich zum Ritter mache, und sie mögen sich dann stellen, wie sie wollen, so mussen sie dir denn durchaus deinen gnädigen herrn geben.

Und dente nur nicht, daß ich mich nicht in Sauterdiat fegen werde, fagte Sancho.

Auftoritat und nicht hauterdiat mußt du fas gen, erwiederte fein Berr.

Auch gut, antwortete Sancho Pansa, ich sage nur, daß ich mich schon drein schieden will, denn mein Seel, ich war nur einmal Hochzeitbitter und es stand mir so gut, daß alle sagten, ich könnte wohl gar einen Küster vorstellen. Wie wird's aber vollends werden, wenn sie mir den Herzoger Mantel um die Schultern hängen, oder ich ganz voll Gold und Perlen sie wie ein fremder Graf? Gewiß kommen sie hundert Meilen her, um mich nur zu sehn.

Du wirst gut aussehn, sagte Don Quirote, doch wirst du dir den Bart muffen dunner icheeren lassen, denn so did, häßlich und unordentlich dein Bart ist, mußt du ihn wenigstens einen Zag um den andern unter das Messer bringen, sonst weiß doch jeder schon auf einen Steinwurf, wer du bist.

Was gilt's, fagte Sancho, ich nehme mir lieber einen Barbier und laffe ihn bei mir im Saufe wohnen, und wenn's nothig thut, muß er mir allerwege nachfolgen, wie der Bereiter eines Großen?

Aber wie weißt du, fragte Don Quirote, daß die Großen ihren Bereiter hinter fich fuhren?

Ich will es sagen, antwortete Sancho; ich war vor etlichen Jahren einmal vier Wochen lang in Madrid, da sah ich einen sehr kleinen herrn vorbei reiten, von dem die Leute sagten, er wäre sehr groß, ein Mann folgte ihm auf allen seinen Schritten und Lritten zu Pferde nach, so daß er mir wie sein Schwanz vorkam; ich fragte die Leute, warum der Mann nicht neben dem andern ritte, sondern nur immer hinter ihm herzöge, da antworteten sie, daß er sein Bereiter wäre und daß es die Großen in der Art hatten, sie so hinter sich zu führen: das weiß ich seitdem so gut, daß ich es niemals wieder vergessen habe.

In der That haft du Recht, fagte Don Quirote, und auf die Beife kannft du deinen Barbier mit dir fabren, denn die Gebrauche entstehn nicht auf einmal und werden nicht alle zu einer Beit erfunden, und so kannst du vielleicht der erste Graf fenn, der feinen Barbier hinter sich führt; und überbem ift den Bart in Ordnung halten ein wichtiger Geschäft, als ein Pferd satteln.

Das mit dem Barbier laßt nur meine Gorge fenn, fagte Gancho, Ihr braucht nur darauf zu denken, wie Ihr König werdet und mich zum Grafen macht.

So fei es, antwortete Don Quirote und ins dem er die Augen erhob, sah er, was das folgende Kapitel ergählen wird.

## Uchtes Kapitel.

Sier ertheilt Don Quirote vielen Ungludlichen die Freibeit, die man wider Willen hinführte, wohin fle ungern gingen.

Cide hamete Benengeli, der Arabische und Mane chanische Geschichtschreiber erzählt in dieser wichtle gen, erhabenen, genauen, lieblichen und gut erfundenen Geschichte, daß nachdem zwischen dem berühmten Don Quirote von la Mancha und seinem Stallmeister Sancho Pansa obige Reden vorgefallen waren, die im vorigen Kapitel vorgetras Don Quirote. I.

gen find, der Ritter die Augen erhob und sah, wie auf der Straße, die er zog, ihm wohl zwölf Menschen zu Fuß entgegen kamen, die wie die Perlen eines Rosenkranzes mit den Halfen auf eine große eiserne Rette gereiht waren, und an den Handen Handeschellen trugen. Mit ihnen kamen zwei Leute zu Pferde und zwei zu Fuß. Die zu Pferde waren mit geladenen Flinten bewassnet, die zu Fuß mit Spieß und Schwerdt, und so wie sie Sancho err blickte, sagte er: das ist eine Kette mit Rudersknecht, die der Rönig zwingt, ihm auf den Gas leeren zu dienen.

Bie fo zwingt? fragte Don Quirote; wie fommt der Konig dazu, irgend jemand zu zwin- gen?

Das fage ich nicht, antwortete Cancho, fondern das find Leute, die man wegen ihrer Berbrechen verurtheilt hat und fie zwingt, auf den Galeeren gu dienen.

In Summa, verfette Don Quirote, wenn ich dich recht verftebe, so gehn jene Leute, die man foreführt, gezwungen, und nicht nach eignem freien Willen.

Wahrhaftig nicht, fagte Cancho.

Da dem so ift, erwiederte fein herr, so trite hier die Ausübung meines Gewerbes ein, Zwang aufzuheben, und den Unglucklichen zu helfen und beizustehn. Bedenkt Euch wohl, gnadiger herr, fagte Sancho, denn die Gerechtigkeit, die den Ronig vorftellt, begeht keinen Bwang oder Unrecht an dergleichen Leute, sondern sie werden nur wegen ihrer Berbrechen gestraft.

Indem tam die Rette mit ben Rubertnechten heran und Don Quirote bat diejenigen, die als Bache mitgingen, mit pieler Soflichfeit, ihm den Grund ober die Grunde gefälligft mitzutheilen, warum man biefe Leute auf folde Beife forte fabre? Einer von den Bachen gu Pferde ans wortete, dag es Ruderenechte maren, Gflaven Seiner Majeftat des Konigs, die auf die Galee. ren gebracht wurden, mehr tonne er nicht fagen und mehr fei ihm auch nicht bekannt, Demohngeachtet, erwiederte Don Quirote, munichte ich pon jedem ins besondre die Urfach feines Ungluds gu erfahren. Er fügte noch fo viele und fo höfliche Bitten bingu, um feinen Bunfc durchzusegen, daf ber andre von der Bache gu Pferde fagte: Bir haben zwar bas gange Register und alle Urg theilsspruche von jenen Richtsmurdigen bei uns. aber wir haben jest teine Beit fie auszupaden. und gu lefen, der herr darf fie nur felbit befragen, fie werden ihm auf alles Untwort geben, benn diefe Menfchen thun und fprechen gern Richtswürdigfeiten.

Mie diefer Erlaubnif, die fich Don Quipote

wurde genommen haben, wenn man fie ihm nicht gegeben hatte, ging er nach der Rette und fragte den vordersten, um welcher Sunden willen er in so ichlechtem Aufzuge ginge? Diefer antwortete, daß er als ein Berliebter so ginge.

Und für nichts anders? verfette Don Quirote. Bringt man die Berliebten nach den Galeeren, fo hatte ich ichon feit lange dorten rudern muffen.

Meine Liebe ist nicht von der Art, wie der Herr meint, versetzte der Ruderknecht, meine Leisdenschaft war, daß ich einen Korb mit Wäsche mit so heftiger Zärtlichkeit liebte, und ihn so kräftige lich umfaßte, daß ich ihn noch nicht mit meinem Willen aus den Armen lassen würde, wenn ihn mir die Justiz nicht mit Gewalt entrissen hatte. Ich war auf der That ertappt, eine lange Unterssuchung war unnöthig, die Sache muchte sich bald, ich bekam zweihundert Streiche auf dem Buckel, ward zur Zugabe drei Sommer den Wasserenten gewidmet und damit hat das Ding ein Ende.

Bas find Bafferenten? fragte Don Quirote.

Wafferenten find die Galeeren, antwortete ber Ruderknecht, ein Burfche von ohngefahr vier und zwanzig Jahren, und wie er fagte, feiner Landsmannschaft nach ein Felfenherzer.

Don Quipote that dem zweitent Die nehmliche Frage, der aber feine Antwort gab, fondern ftill und fcmermuthig war; der erfte dber antwortete

für ihn und fagte: Diefer, gnadiger herr, geht mit uns, weil er ein Singuogel ift, ich meine ein Musikus und Ganger.

Wie das? fragte Don Quirote, Mufiter und Sanger werden auf die Galeeren gefchict?

Richt anders, antwortete der Ruderinecht, tein bofer Ding auf der Welt, als in der Noth füngen.

3ch habe vielmehr fagen horen, fprach Don Quirote, bag wer fingt, fein Unglud bezwingt.

Wie es tommt, fagte ber Rudertnecht, benn wer einmal fingt, muß zeitlebens achzen.

Das Ut mir unverständlich, fagte Don Qui-, rote; einer von der Bache aber antwortete: Bert Ritter, in ber Noth fingen bedeutet unter Diefen rechalichen Leuten auf der Lortur bekennen; Diefer Gunder befam die Tortur und befannte, er ift ein Biehdieb und nach, feinem Geftandniffe auf feche Jahre auf die Galeeren verurtheilt, auffer daß es fcmu zweihundert Biebe auf dem Ruden bekammen hat; er ift immer nachdenklich und traurig, weil, ihn die übrigen, Schelme, die mit ihm gehn, follecht behandeln, ihn verachten und verfpotten, meilier bekannt und nicht das Berg gehabt hab, Bein ju fagen, benn fie fagen, ein Rein habe pur zwei Buchstaben mehr ale ein Ja, und dag ein Delinquent toin beffer Blud munfchen konne, als daß auf feiner Bungenfpige fein Leben oder fein Tod schwebe, wenn teine andre Beugen und Beweise gegen ihn find: und so ganz haben sie meiner Meinung nach nicht Unrecht.

So fcheint es mir ebenfalls, fagte Don Quiprote und wandte fich jum dritten, den er wie die porigen befragte, der auch behende und mit großer Bereitwilligkeit antwortete: ich gehe auf fünf Jahre zu den allerliebsten Wassernten, weil mir gehn Dukaten mangelten.

3wanzig wollte ich herglich gern geben, fagte Don Quirote, um Euch aus Eurem Unglude zu lofen.

Das kommt mir vor, antwortete der Ruderknecht, als wenn einer mitten auf der Gee Geld
hatte, und doch hungers fterben mußte, weil er
wiegends einkaufen kann, was er braucht; hatte
ich diese zwanzig Dukaten zur rechten Beit gehabt,
die Ihr mir jest aubietet, so hatte ich damit die
Keder des Schreibera geschmiert, und den Kopf
meines Sachwalters so aufgeklart, daß ich mich
heute mitten auf dem Plate von Bocodover in
Tokedo befinden konnte, und nicht hier, wie ein!
hund angekoppelt zu gehn brauchte; aber Gott
ist machtig und man muß Geduld haben.

Don Quirote tam gum vierten, einem Manne mit einem ehrwurdigen Gesichte, bem ein silberweißer Bart bis auf die Bruft herunterhing; als er diefen nach der Ursach fragte, aus der er fortgeführt wurde, fing er an zu weinen und ante wortete nichts. Aber der fünfte Gefangene diente zu feinen Dollmeticher und fagte: diefer ehrwurdige Mann kommt auf vier Jahre auf die Galeeren, nachdem er vorher feinen Umzug zu Pferde und in großer Pracht gehalten hat.

Alfo wird er wohl, fagte Sancho Panfa, of-fentlich am Pranger geftanben haben.

Freilich, verfeste der Ruderknecht, und fie haben es ihm darum gethan, weil er ein Mittler für das Ohr und auch für die übrigen Gliedmaßen gewesen ist, dieser Ritter ist nehmlich ein Ruppler und hat nebenhet auch einige Streiche als Bauberer ausgeübt.

Hattet Ihr nicht diefer Streiche erwähnt, sprach Don Quirote, so warde ich nicht einsehn, wie er als bloßer Liebesmittler sich die Strafe zugezogen hatte, auf den Galeeren zu rudern, sons dern man hatte ihn vielmehr zum General ders selben ernennen sollen, denn also mussen die Dienste eines Liebesmittlers belohnt werden; dieses Amt erfordert verständige Leute und ist in einem gut eingerichteten Staate von außerster Nothwendigs keit, so wie es immer Leute von gutem Herkommen ausüben mußten. Man sollte auch Ausseher und Graminatoren über sie ansehen, wie es bei den übrigen Ämtern geschehn ist, mit Unterbedienten, wie die Mäkler auf der Börse sind. Auf diese

Weise murde pielen Ubeln vorgebeugt werden, die daber entftehn, daß fich unmiffende und einfaltige. Menichen mit diefem Umte befaffen, wie es mehr oder meniger alle die alten Beiber, ichlechte Da. gen und Luftigmacher find, die wenige Jahre und noch weniger Erfahrung befigen, und die bei wichtigen Borfallen, oder wenn es von nothen ift, einen gescheidten Unschlag zu machen, da ftebn, als wenn ihnen der Berftand verregnet mare und taum miffen, welche ihre rechte oder linke Sand ift. 3d fonnte hieruber noch weitlauftiger fenn und Grunde anführen, marum es gut fen, diefenigen auszumahlen, die im Lande diefem Umte borfteben mußten, es ift aber hier nicht dazu der fridliche Ort, ich werde es aber einmal denen portragen, die Ginflug haben und die Sache eine richten konnen. Ich will nur noch bingufügen, daß das Mitleid, welches diefe filberweißen Saare, diefes ehrwurdige Beficht und diefe fchwere Strafe, nur für Liebesvermittelung, bei mir erregten, febr durch den Bufag der Bauberei vermindert ift; ob ich gleich einsehe, daß feine Bauberei in der Welt vermögend ift, den Billen zu verandern und gu bezwingen, wie einige Ginfaltige glauben, denn unfer Beift ift frei, und meder Rrauter noch Ge-- fange konnen ihn übermaltigen. 2Bas alte eine faltige Beiber und nichtsmurdige Schelmen mobil Bu thun pflegen, ift, daß fie Bifte mifchen, bie

den Menfchen thöricht machen, mbmit fie meinen, fo gewaltig zu fenn, Liebe zu erregen, da es doch, wie gefagt, unmöglich ist, den freien Willen zu zwingen.

So ift es auch, sagte der madre Greis, und mahrhaftig, gnadiger Herr, ob ich gleich in der Bauberei unschuldig war, so konnte ich doch das Liebesmitteln nicht käugnen, ich glaubte aber das mit nichts Boses zu thun, denn meine lautre Abssicht war, daß alle Leute fröhlich senn möchten, in Rube und Frieden leben, ohne Hader und Bwiestracht; aber dieser gute Wille hat mir nichts gesholsen, ich muß dahin, von wo ich gewiß nicht wiederkomme, denn ich bin schon alt und habe außerdem noch ein Ubel in der Blase, das mis keinen Augenblick Rube läßt.

Er fing hierauf von neuem an zu weinen, wodurch Sancho so gerührt ward, daß er vies Realen aus dem Busen zog und sie ihm als ein Almosen reichte. Don Duirote ging weiter und fragte den folgenden nach seinem Bergehn, der viel fröhlicher als der worige antwortete: ich gehe dorthin, weil ich zu übermäßig mit zwei Muhmen scherzte und mit zwei andern Muhmen, die mir nicht verwandt waren, kurz, ich trieb den Scherz so in's Mannichfaltige, daß durch all dies Scherzzen eine so verworrene Berwandschaft entstand, daß sie kein Genealogist wieder ins Reine zu brim

Sotte, wenn ich dich nicht gum Schweigen beingen foll, wie es dir gewiß nicht fieb ift.

Run gut, verseste der Ruderknecht, man muß. fich in Gottes Schidfale fügen, aber es kommt gewiß der Lag, mo man enfahren foll, ob ich hans Gines Diebefinger heiße, oder nicht.

Mennen fie dich denn nicht fo, Strafenrauber? fragte der Wachter,

Ja, antwortete Gines, aber ich will's schon dahin bringen, daß sie mich nicht so nennen, oden ein Ding thun, mas ich schon weiß. Wenn Ihr und, herr Ricter, was geben wolls, so gebt hee und geht mit Gott, Ihr feid zu neugierig, das Leben von andern Leuten zu wissen, wollt Ihr aber das meinige erfahren, so wist, daß ich Gines Kriedherg bin und meinen Lebenslauf mis. dies sen Fingern niedergeschwieben habe.

Er fagt die Wahrheit, verfeste der Commist farius, er hat felbst seine Geschichte niedergeschries ben, so gut man en nur verlangen kunn, er hat das Buch im Gefängnisse für zweihundert Realen als Pfand zurudgelassen.

Und ich will es einlösen, sagte Gines, und wenn ich zweihundert Qukaten darauf bekommen batte.

Co gut ift das Buch? fragte Don Quirate.

Es ift fo gut, antwartete Gines, daß es den Bajarillo von Tormes, und alle übrigen die in

diefer Gattung gefchtleben find, ober noch gefchries ben werden, weit hinter fich zurud läßt; ich kann Guch foviel davon fagen, daß es lauter Wahrbeiten enthält, und diefe Wahrheiten find fo anmuthig und luftig, daß keine Erfindungen poffiere licher fenn konnen.

Und wie ift der Eitel dieses Buche? fragte Don Quirote.

Das Leben des Gines Friedberg, antwortete jener.

Und ift es fertig? fragte Don Quirote.

Bie kann es fertig fenn, antwortete Gines, da mein Leben noch nicht fertig ift? Was ich gesfchrieben habe, hebt mit meiner Geburt an und beschließt da, wie ich neulich auf die Galeeren gefandt wurde.

Alfo feid Ihr fcon fonft dort gewesen? fragte Don Quirote.

Gott und meinem Konige zu dienen bin ich schon einmal vier Jahre darauf gewesen, ich weiß, wie der Zwiebad und die Karbatsche schweckt, ante wortete Gines, aber ich grame mich nicht sonder-lich, wieder hinzukommen, denn ich werde dort Beit haben, mein Buch fertig zu machen, in dem mir noch viele Dinge übrig geblieben sind, und auf den Spanischen Galeeren ist immer mehr Ruhe, als ich dazu brauche, ich brauche freilich auch nicht zum Niederschreiben viele Zeit, denn ich weiß es. schon auswendig.

Du bift gefdidt, fagte Don Quirote.

Und ungludlich, antwortete Gines, denn das Unglud verfolgt immer die Genies.

Die Spisbuben verfolgt es, fagte der Com-

Ich habe schon gesagt, herr Commissarius, antwortete Friedberg, laßt uns sachte gehn, die herren haben Euch Euren Stab nicht dazu anwertraut, die armen Schelmen zu mishandeln, die unter Euch stehn, sondern daß Ihr sie führt; und dahin bringt, wohin der Befehl Ihrer Majestät lautet, thut Ihr anders, bei meiner Seele — Nan, genug! Aber vielleicht gehn einmak in der Wasche alle die Fleden aus, die in der Schenke angeschmieret sind und alle Welt sei rubig, und lebe wohl und spreche besser und inste weiter ziehn, denn dies Wesen ist über die Gebühr langweilig.

Der Commissarius erhob seinen Stab, um dem Friedberg auf seine Drohungen zu antworten, aber Don Anipote legte sich dazwischen und bat, ihn nicht zu schlagen, denn es sei dem, dem die hande so fest gebunden wären, wohl zu gonenen, die Junge frei zu brauchen; worauf er sich gegen alle an der Kette wandte und sprach: aus alle dem, was Ihr mir gesagt habt, vielgeliebten Brüder, habe ich so viel verstanden, daß wenn Ihr gleich für Bergehungen gestraft werdet, Ihr

Euch doch mit Widerwillen Gurer Buchtigung untermerft und fehr ungern und gegen Guren Billen derfelben entgegen mandelt. Much ift es mobil möglich, daß der wenige Muth, den diefer auf der Tortur bewies, der Beldmangel bei jenem, bei diefem der Mangel an Freunden, und überhaupt das ichlechte Urtheil des Richters Urfach Eures Unglude ift, dag 3hr nicht die Berechtig. feit gefunden habt, die Guch eigentlich gutam: welches alles fich jest fo meinen Bedanten porftellt, daß ich angereigt, überredet, ja gezwungen bin. Euch den 3med deutlich zu machen, ju meldem der himmel mich auf die Erde verfeste und den Orden der Ritterichaft, den ich befleide, ermablen hieß, als in welchen es mein Belubbe erbeifcht, ein Freund der Bulfsbedurftigen gu fenn, wie aller, die unter dem Drucke der Gemalt feufgen. Es ift mir aber befannt, wie es eine Regel ber Rlugheit ift, das nicht im Bofen gu thun. mas fich im Buten ausrichten lagt, daber ergeht meine Bitte an diefe herrn der Bache und den Beren Commiffar, Gud gefälligft loszufeffeln und in Frieden gehn zu laffen, denn es wird nicht an Leuten mangeln, die dem Ronige auf beffere Beife Dienen mogen, denn mir icheint es etwas bartes, - Diejenigen gu Gflaven gu machen, Die Bott und die Ratur als freie Leute geboren werden lieg. Uberdies, meine herrn Bachter, fuhr Don Quirote . fort, haben ja diese Unglückseeligen Euch nichts gethan; dorten aber wird jeder für seine Bergebungen bugen, denn Gott im himmel lebt, das Bose zu bestrafen und das Gute zu besohnen, und es ziemt sich nicht, daß ehrliche Manner die henter andrer Manner sind, die ihnen nichts zu Leide thaten. Ich bitte Euch deshalb mit dieser Auhe und Freundlichkeit, damit ich Euch danken könne, wenn Ihr mein Begehren erfüllt, falls Ihr es aber nicht auf diesem Wege ausrichtet, so steht diese Lanze, dieses Schwerdt, meinem tapfern Urme zu Gebote, um Euch mit Gewalt zu zwingen, es also zu vollstrecken.

Nun das ist hinlänglich toll, sagte ber Commissarius, ein herrlicher Unsinn nach all dem Geofchmäß! Wir sollen die Staven des Ronigs frei lassen! Als wenn wir die Macht hatten, das zu thun, oder er da, es uns zu befehlen. O geht mein herr mit Gott, und sest Euch auf dem Ropfe Guer Bartbeden zurecht und bekummert Guch nicht um ungelegte Eper.

Ihr seid selbst ungelegt, und ungefegt, und ein Ungeheuer von Spisbube! antwortete Don Quirote. Und in demselben Augenblide rannte er so wüthig auf jenen ein, daß er sich nicht zur Wehr segen konnte, sondern von der Lanze schwer verwundet zu Boden stürzte, welches für ihn glucklich ausschlug, denn es war derfelbe, der die Flinte

führte.

führte. Die übrige Bache erftaunte und erfchrad über diefen unerwarteten Ungriff, ba fie fich aber wieder fammelten, zogen Die gu Pferde Die Degen. Die zu Sog ergriffen ihre Spiege und alle machten fich über Don Quirote, der fie mit allet Beiftes: ruhe erwartete. Ohne Bweifel mare es ihme übel ergangen, wenn nicht die Ruberfnechte, ba fie Diefe gunftige Belegenheit, fich frei gu maden, fahn, fie in ber That benugt hatten, indem fie die Rette, an der fie aufgereiht waren, gerbrathen. Bierauf entstand eine folde Bermirrung, bag bie Wachen, bald zu den Ruderfnechten laufend, die fich los machten, bald Don Quirote angreifenb. Der fie angriff, durchaus nichts ausrichten fonne ten. Sancho feiner feits half dem Bines Fried. berg dus feinen Gifen beraus, ber guerft fret und ohne alle Seffeln im Belbe berumlief, fich itber ben niedergefturgten Commiffarius machte und ihm Degen und Klinte abnahm; hierauf legte er die Flinte bald auf diefen an, bald gielte er nach jenem, ohne loszuschießen, fo bag bald feinet pon der Bache mehr bas Feld behauptete, denn alle entflohen, theils por der Rlinte des Kried. berg, theils por dem Steinregen, den die frei gewordenen Ruberfnechte erregten. Sancho murde über diefe Begebenheit fehr betrubt, denn et glaubte, daß die Entfliehenden fogleich der beilie gen Bruderichaft den gangen Borfall angeigen

wurden, die die Sturmgloden lauten möchte, um die Berbrecher einzufangen; diese Besorgniß trug er auch seinem Gerrn vor und bat ihn sich eiligst zu entfernen, damit sie sich in das nahgelegene Gebirge verfteden konnten.

Es mag drum fenn, fagte Don Quirote, aber ich weiß, was mir vorerft zu thun obliegt. rauf er denn alle Ruderknechte gusammen rief, die fich ichon gerftreut und den Commiffar bis auf's Bemd ausgezogen hatten; fie ftellten fich um ihn her, um zu fehn was er haben wollte, er aber fagte: Braven Leuten fteht es gut an, fur eme pfangene Bohlthaten dankbar fenn, und Undanke barteit ift eine derjenigen Gunden, durch welche man Gott am meiften erguent: Diefes fage ich, weil Ihr, meine edlen Berren, gefehn und deute lich genug erfahren habt, wie großes Ihr von mir empfangen; zum Lohn dafür muniche und begehre ich, daß Ihr diefe Rette, die von Gurem Salfe abfiel, wieder auf Guch nehmt, Euch gleich auf den Beg macht, und Gud nach der Stadt Tobofo begebt, um Euch dort der Dame Dulcinea von Toboso zu prafentiren, ihr fagend, daß ihr Ritter , der von der traurigen Geftalt, Euch fende und ichide, worauf Ihr denn Duntt fur Duntt alles ergablen follt, was fich in diefem berühm. ten Abentheuer, bis gu Gurer wirklichen Befreiung zugetragen hat: ift diefes vollbracht, fo

konnt Ihr in Gottes Nahmen gehn, wohin es Euch gefallt.

Im Nahmen der übrigen antwortete Gie Rriedberg: Bas Ihr uns da, gnadiger Berr und unfer Erretter auftragt, ift von der außerften Unmöglichfeit, es auszurichten, denn wir konnen nicht in Befellichaft auf den Strafen giehn, fondern einzeln und getrennt, und jeber für fich beforgt, ja es mace gut, wenn wit uns in Die Gingeweide der Erde verfriechen fonnten . Das mit uns nur die beilige Bruderichaft nicht findet, Die gewiß fehr bald Jagd auf uns macht. Was Ihr thun mogt und mit Billigfeit thun fonnt, ift Diefe Dienstleiftung und Banderichaft nach der Dame Dulcinea von Tobofo in eine Angahl Ave Marias und Credos zu vermandeln, die wir gu Eurem Beften abbeten wollen, denn bas lagt fich bei Lag und Racht, auf der Klucht und auf der Rube, in Rrieg und Frieden thun: aber gu glaus ben, daß wir wieder zu ben Fleischtöpfen Ugnpe tens gurudtehren werden, ich meine, dag wir unfre Rette wieder aufnehmen und uns damit auf den Weg nach Loboso machen follen, ift, als wollte man glauben, es fen jest Racht, da es doch gehn Uhr Morgens ift, und es von uns perlangen, beift Birnen vom Ulmbaum fordern.

Aber ich fcmore, fagte Don Quirote fehr ets grimmt, 3hr Don hurenfohn, oder Don hans Gines

Diebsfinger, oder wie Ihr fonft heißen mogt, daß Ihr allein gehn follt, alle Gure Gifen gwifinen den Beinen und die gange Rette über den Budel gehangt!

Kriedberg, der nicht bon geduldiger Bemutheart mar (auch fcon baraus begriffen hatte. daß Don Quirote nicht gefdeidt fei, daß er bas tolle Unternehmen angefangen, fie frei zu machen) aab, da er fich fo behandelt fah, feinen Cameran den einen Wint, Die fich alebald von allen Geiten beabfeiteten, und einen folden Sagel von Steinen nach Don Quirote fcleuderten, daß er nicht Sande genug hatte, um fich mit feinem Schilde gu ichirmen, wobei der arme Roginante fich aus allem Spornen nicht mehr machte, als wenn er aus Erg gegoffen mate. Cancho frech hinter feinen Efel und verbarg fich dort bor dem Sturmmetter von Steinen, das auf fie beide berabsturgte. Don Quirote fonnte fich nicht fo gang verschilden, daß ihn nicht einige Riefel fo gewaltig auf den Leib getroffen hatten, daß fie ibn auf die Erde marfen. Er mar faum niebergefale len, ale fich ber Student über ibn machte, ihm Das Bartbeden vom Ropfe nahm, ihm damit dret oder vier Schlage auf den Ruden gab und es fo lange gegen die Erde ichmig, bis es in Stude brach: er nahm ihm überdies eine Scharpe ab, die er über der Ruftung trug und hatte ibn ohne

Bweifel felbst die hofen ausgezogen, wenn ihn baran nicht der Beinharnisch gehindert hatte. Dem Sancho nahmen sie feinen Mantel und ließen ihn entkleidet, worauf sie unter einander die in der Schlacht gewonnene Beute vertheilten, und jeder sich nach einer andern Gegend davon machte, eifriger besorgt, der furchtbaren Brüderschaft zu entwischen, als sich mit der Kette zu beladen, und sich vor der Dame Dulcinea von Loboso zu prafentiren.

Der Esel und Rozinante, Sancho und Don Quirote blieben zurud, der Get tapfhangend und nachdenklich, indem er je zuweilen die Ohren schuttelte, wohl in der Meinung, daß der Steinregen, der seine Ohren getroffen, noch nicht aufgehört habe: Rozinante neben seinem herrn hingestreckt, ebenfalls durch einen Burf niedergestürzt: Sancho ohne Mantel, und in Furcht vor der heis ligen Brüderschaft: Don Quirote ungemein vers drießlich, sich so schlecht von denen behandelt zu sehn, denen er so großes Gut verschafft hatte.

## Meuntes Rapitel.

Was dem berühmtee Don Quirqte in dem ichwarzen Gebirge begegnete, eines der wundersamsten Abentheuer, die in dieser wahrhaftigen Geschichte vorge, tragen werden,

Wie sich nun Don Aufrote so übel behandelt fah, sagte er zu seinem Stallmeister: Immer, Sancho, habe ich sagen hören, den Nichtswürdigen Gutes erzeigen, heiße Wasser in's Meer tragen: hatte ich deinen Worten geglaubt, so hatte ich freilich diesen Verdruß nicht erfahren, aber da es nun geschehn ist, so sei die Geduld mein Trost und daß ich in's kunftige vorsichtiger senn werde.

Ihr werdet gerade so vorsichtiger senn, antwortete Sancho, wie ich ein Turke bin, da Ihr aber doch sprecht, das Ihr dieses Unglud nicht erfahren, wenn Ihr mir geglaubt hattet, so glaubt mir nur jest, damit Ihr nicht ein ander noch größer Unglud erlebt, denn Ihr mußt wissen, daß sich die heilige Bruderschaft nichts um die Ritterschaft scheert, denn sie giebt für alle irrenden Ritter zusammen noch keine zwei Orener, und mir ist immer schon, als wenn uns ihre Spieße um die Ohren brummen.

Du bift eine gebohrne Memme, Gancho, fagte Don Quirote, damit du aber nicht fagen

konneft, ich fei halaftarrig und befolge niemals beinen Rath, will ich diefesmal thun, was bu mir rathft, und dem Unheil, das du fürchteft, aus dem Wege gehn: doch nur unter der einen Bedingung, daß du niemals fo im Leben wie im Gterben Niemanden fagen durfeft, ich goge mich aus Rurcht vor der Gefahr, fondern nur deinen Bitten gu gefallen gurud: benn fagit du es anders, fo lügst du, und jest wie alsbann, auch alsdann fo wie jest werde ich dich Lugen ftrafen, und du wirft lugen, fo oft du es benten oder fagen magft und erwiedre nichts meiter, benn wenn du es nur dentit, daß ich irgend einer Gefahr aus dem Wege trete. vorzüglich dieser, die in der That einen fleinen Unichein von gegrundeter Burcht mit fich führt, fo bin ich entschloffen bier gu bleiben und gang allein alles zu erwarten, nicht allein diese beilige Bruderfchaft die dich beforgt macht, fondern gugleich alle Bruder det gwolf Afraelitifchen Stamme, fammt den fieben Brudern, ingleichen Caftor und Bollup, wie nicht minder alle Bruder und Bruderichaften, die es nur in der Belt geben mag.

Gnadiger herr, antwortete Sancho, fich gwerudziehn ift ja nicht flieben, ju warten ift fein Berftand, wenn die Gefahr größer ift, als man fie nur erwarten kann, kluge Leute fconen fich heute für morgen, und feben ihr ganges Glud nicht an einem

Tage und wenn ich gleich nur ein gemeiner Mann und Bauer bin, so habe ich doch jederzeit meine Ehre darin gesucht, mich verständig aufzuführen: drum laßt's Euch nicht gereuen,
meinen guten Rath anzunehmen, sondern steigt
auf den Rozinante wenn Ihr könnt, wo nicht, so
will ich Euch helfen und folgt mir nach, denn es
schwant mir, daß wir die Beine nöthiger als die
hande brauchen werden.

Don Quirote stieg auf, ohne irgend was zu antworten, Sancho auf feinem Esel sigend führte an und so gelangten sie in einen Theil des schwarzen Gebirges, dem sie sich nahe befanden, Sancho hatte die Absicht es ganz zu durchschneiden, und sich nach Biso oder Almodovar del Campa zu bezeben, und sich etliche Lage in diesen Berggegenzden zu verstecken, damit sie von der heiligen Brüderschaft nicht gefunden wurden. Er faßte neuen Muth, als er entdeckte, daß sein Mundvorrath, der sich auf dem Esel befunden hatte, aus der Schlacht mit den Ruderknechten gerettet war, etwas, das er für ein Wunderwerk hielt, da die Ruderknechte auf dergleichen so heftige Jagd gemacht hatten.

Noch in dieser Nacht kamen fie bis in die Mitte des ichwarzen Gebirges und Sancho ichlug vor, die Nacht und noch etliche nachfolgende Lage dort gugubringen, wenigstens fo lange, als ihre Speifekammer fie verforgte, und alfo machten fie ihr Rachtlager in einer Begend zwischen zwei Relfen, in der fich viele Rortbaume befanden. Aber das Katum, welches nach der Meinung derer, die nicht vom Lichte der mabren Lehre erleuche tet find, alles lenft und nach feinem Rreife regiert und vollführt, führte den Bines Friedberg, Diefen berühmten Schelm und Rauber, Der durch Tugend und Tollheit des Don Quipote von der Rette erloft mar, und der ebenfalls aus Beforgnig por der beiligen Bruderichaft, die er mit großem Rechte fürchtete, auf den Ginfall tam, fich in das Bebirge zu versteden, diefen brachte fein Schidfal und feine Rurcht an die nehmliche Stelle, Die fich Don Quirote und Sancho Panfa ermablt hatten, er erfannte fie und traf fie, da fie eben einschlafen wollten. Wie nun Bofewichter immer undankbar find, die Roth auch oft das Augerfte verlucht, die gegenwartige Bulfe auch der gufunftigen vorgezogen mird, fo fiel Gines, der medes dantbar noch von edler Gefinnung mar, darauf, dem Sancho Danfa feinen Efel zu ftehlen, indem er auf den Roginante feine Rudficht nahm. den er für ein ganglid werthlofes Stud, fomohl gum Berpfanden als zum Berfaufen achtete. Sancho Danfa folief, er ftabl ihm fein Thierlein, und eb es noch tagte, war er icon fo weit entfernt, bag er nicht wiedergefunden werden fonnte.

Die Morgenröthe ging auf, die Erde zu erfreuen und Sancho Panfa zu betrüben, denn er traf seinen Grauen nicht mehr an; wie er sich ohne ihn sah, begann er so hestig und laut den allerkläglichsten Jammer, daß Don Quipote bei seinem Geschrei erwachte und solgende Reden vernahm: O du mein eingebohrner Sohn! du in meinem väterlichen Hause erwachsen! du Kleinod meiner Kinder, Trost meines Weibes, Neid meiner Nachbarn, Stüße meiner Arbeiten! O du Eranährer meiner halben Person, denn du verdientest mir täglich sechs und zwanzig Maravedis und das war mein halbes Auskommen.

Da ihn Don Quirote so jammern hörte und die Ursach davon einsah, suchte er Sancho mit den besten Trostgrunden zu beruhigen, er bat ihn, sich in Geduld zu kassen und versprach ihm zusgleich eine Berschreibung, auf welche er drei von den fünf Esein erhalten solle, die er zu hause habe. Hiemit stellte sich Sancho zusrieden und trodnete seine Thranen, er saste einen neuen Muth und sagte Don Quirote sur seinen neuen Muth und sagte Don Quirote für seine Zohlthätigkeit herzlichen Dank, dem sich, wie er nur das Gebirge betreten hatte, bas herz erhub, denn diese Orter schienen ihm besonders für Abentheuer schicklich, wie er sie suchte. Ihm sielen alle die wunderbaren Begebenheiten in die Gedanken, die in dergleichen Einsamkeiten und wilden Gebirgen

den irrenden Rittern begegnet waren. hingerissen und vergeistert von diesen Borstellungen zog er fort, ohne an was weiteres zu denken, auch Sando hatte keinen andern Gedanken (feitdem er glaubte auf einer sichern Straße zu reisen) als seinem Magen mit den Eswaaren gütlich zu thun, die ihm noch von der Beute der Geistlichen ges blieben waren: so folgte er seinem herrn, queer über seinen Esel sigend, aus dem Beutel herause langend, in seinen Wanst hincinstopfend, wobei er für ein neues Abentheuer, so lange er auf solche Weise reiste, nicht einen Pfennig gegeben hätte.

Indem hub er die Augen auf und bemerkte, wie sein herr anhielt, bemuht, mit der Spisse seinen Bundel aufzuheben, der auf der Erde lag, er machte sogleich Unstalt, ihm zu helsen, wenn es nothig ware und als er naher kam, hub jener mit der Lanzenspisse ein Reitekissen und einen Mantelsack auf, beide halb oder vielmehr ganz vermodert und zerrissen; sie waren aber von so greßem Gewicht, daß Sancho absteigen mußte, um sie aufzuheben, worauf ihm sein herr befahl, nachzusehn, was sich im Mantelsacke besinde. Sancho richtete dieses Gebot mit vieler Behendigkeit aus, und ob der Mantelsack gleich mit Kette und Schloß zugemacht war, so konnte er doch durch die Lächer alles sehn, was er ente

bielt, nehmlich vier Bemben von der feinften Leinwand, noch andres linnenes Berath, febr nett und fauber, in einem Tuche fand er eine giemliche Summe goldener Thaler und fo wie er diefe erblidte rief er aus: gelobt fei Gott, der uns end. lich ein Abentheuer gubereitet, das mas tragt! und fo wie er weiter fuchte, fand er ein Bleines Laichenbuch mit reichen Bergierungen: Diefes ließ fich Don Quirote reichen und befahl ihm, das Beld gu bewahren und fur fich zu behalten. Sancho Fußte ihm fur diese Gute Die Sand und indem er noch alle Bafche aus dem Mantelfade ausfadte. ftopfte er alles in den Beutel, der feine Borrathse Zammer mar, hinein. Alles Diefes fah Don Quirote mit an und fagte: Es icheint, Gancho, (und anders ift es gar nicht möglich) dag ein verirrter Reifender, der durch diefes Bebirge gezogen ift, von Raubern angefallen fei, die ihne umgebracht und an irgend einer verborgenen Stelle begraben haben.

Das kann nicht fenn, antwortete Sancho, benn maren es Rauber gewesen, so hatten fie das Geld wohl nicht liegen laffen.

Du haft Recht, sagte Don Quirote, und so tann ich nicht rathen, noch begreifen, was es wohl sen mag; boch Geduld, wir wallen febn, ob sich in dieser Schreibtafel nicht irgend etwas aufgezeichnet findet, wodurch wir auf die Spur

gerathen und bas entbeden, was wir gern wiffen mochten.

Er ichlug das Buch auf und zuerft fand et als Concept, aber boch mit deutlichen Buchftaben geschrieben, ein Sonnett, welches er laut ablas, damit es auch Sancho heren konnte:

Du, Amor! weißt tein Bort von meinen Leiden, Sa! graufam bift du, oder willft mir zeigen Bie Strafe ohne Schuld mich moge beugen, Drum mublt die Quaal in meinen Eingeweiden.

Doch muß Allwissenheit den Gott bekleiden; Ein Gott ift er; auch muß der Borwurf schweigen Daß Gotter wuthen: aber warum steigen Die Martern in mein herz, die es zerfchneiden?

Ich wag' es nicht, dich Phillis, zu verklagen, Daß du fo großes Unbeil mir geschicket; Den Himmel schmahn, wer mag fich's unterwinden ?

Dag ich bald fterbe, dies nur tann ich fagen, Bur Unheil deffen Grund man nicht erblicket Kann nur ein Bunderwerk die Beilung finden. Aus diefen Reimen, fagte Sancho, wird auch nichts Elar, wenn uns nicht, fo Gott will's, der Bilg da auf den rechten Weg bringt.

Bo ift denn ein Filg? fragte Don Quirote.

Mir war doch, sagte Sancho, als wenn Ihr von Filz oder Dilz etwas daher lafet.

Nein Phillis, antwortete Don Quirote, und diefes ift sonder Bweifel der Nahme der Dame, über welche sich der Berfasser dieses Gonnettes beklagt, der in der That ein feiner Poet ift, Ein ich anders in der Kunft nicht unerfahren.

Co verfteht Guer Gnaden auch, fagte Sancho, Reime zu machen?

Und bester, als du wohl glauben magst, ante wortete Don Quirote, das sollst du gewahr werden, wenn ich dich mit einem ganzen Bogen voller Berse, eng geschrieben, an meine Gebieterinn Dulcinea von Tobvso senden werde; denn du mußt wissen, Sancho, daß alle irrenden Ritter poriger Zeiten, oder doch die meisten, große Reismer und Musiker waren, mit welchen beiden Taslenten, oder richtiger zu reden, Liebenswürdigkeisten, stets die verliebten Irrenden begabt sind; freilich wohl enthielten die Gedichte der ehemalisgen Ritter mehr Geist als Kunst.

Lefet mehr, fagte Sancho, vielleicht finden wir, was wir wollen.

Don Quirote fclug das Blatt um und fagte: Diefes ist Profe und fcheint ein Brief.

Ein Gendichreiben, gnadiger herr? fragte Sancho.

Rach dem Anfange zu urtheilen, handelt er von Liebe, antwortete Don Quirote.

Go lefet es nur laut, fagte Gancho, ich habe eine große Freude an den Liebesfachen.

Gern, antwortete Don Quirote und fing an laut zu lefen, wie Sancho ibn gebeten hatte, wortauf er fah, daß der Brief folgenden Inhalts mar:

»Dein faliches Berfprechen und mein gemiffes Unglud treiben mich weit hinweg, fo dag du mohl die Radricht von meinem Tode, nie aber meine - Rlagen vernehmen wirft. Du haft mich verworfen. Undankbare! fur einen der reicher, nicht aber befe fer ift, als ich; denn mare Tugend ein Reichthum. den man achtete, fo marbe ich nicht fremdes Glude beneiden, wie eignes Unglud beweinen. Wie boch beine Schonheit bich erhub, fo tief fturgen beine Sandlungen dich herab; nach jener ichienst du ein Engel, diefe beweisen mir, daß du ein Beib bift. Lebe in Frieden, du, die mir Rrieg erregt hat und gebe der Simmel, daß der Betrug deines Gemabls ' nie entdect merde, damit du das nicht bereueft, was du gethan haft, und ich nicht fo geracht werde, wie ich es nicht wünsche.«

Als Don Quirvte Diefen Brief geendigt hatte, fagte er: hieraus fo wie aus ben Betfen lagt fich nichts weiter ermeffen, als daß der Betfaffer von beiden ein ungludlich Liebender fei. Er blatterte bierauf die gunge Schreibtafel durch und fand noch andre Berfe und Briefe, von benen er einige lefen fonnte, andre nicht; aber ber Inhalt von allen maren Rlagen, Trauer, Miftrauen, Luft und Unfuft. Bunft und Berfcmabung, jene gepriefen, Indeg Don Quirote dus Buch Diefe beweint. Durchsuchte, durchsuchte Cancho Den Mantelfact, ohne in ihm, fo wie in dem Reitfiffen eine Naht unbeachtet gu laffen, er unterfuchte und erforichte lede Ralte, er pflucte jedes Saufchen Wolle auseinander, benn er wollte nichts aus Gilfertigfeit, ober Adtloffateit übergehn: eine folde Gier hatten in ibm die gefundenen Goldflude ermedt, die fich aber hundert beliefen, und ob et gleich nicht mehr als die icon gefundenen fand, fo glaubte er fich boch für die Prelle, für das Brechmittel, die Gin-Teanungen der Rrippenftangen, Die Fauftichlage des Efeliteibers, fur ben Berluft bes Genappfades, die Beraubung des Mantels und fur allen Bunger , Durft und Mabfeeligfeit, die er nur immet im Dienfte feines trefflichen Beren ausgestanden hatte, durch die Bute, daß ihm diefer Rund überlaffen murde, binlanglich belohnt. Der Ritter von der traurigen Geftutt ging mit dem heftigen Wunfche

Wunsche schwanger, zu wissen, wer der herr des Mantelsackes sei, aus dem Sonnette wie aus dem Briefe, aus den goldnen Mungen wie aus der seinen Walche zog er den Schluß, daß es kein andrer, als ein Verliebter von Rang und Stand seyn könne, den Berschmähung und Unfreundlichteit seiner Dame zu irgend einem verzweiseltem Entschlusse geführt habe; da aber in dieser uns wohnbaren wilden Gegend Niemand zu sehn war, den er hatte fragen können, so richtete er nunmehr seine Sorgfalt darauf, seinen Weg forte zusehm, immer mit der Einbildung angefüllt, daß ihm in diesen Wüsseneien nothwendig ein seltsas mes Abentheuer ausstößen musse.

So wie er noch mit diesen Gedanken fortzog, bemerkte er, wie auf dem Ruden des Berges, der vor ihm lag, ein Meufch sich mit wundernswurdiger Schnelligkeit von Stein zu Stein und von Busch zu Busch in Sprungen fortbewegte: er war halb nacht, sein Bart schwarz und dick, die haus sigen Haare in Berwirrung, die Füße ohne Schuh und die Beine ganz unbedeckt; um die Schenket trug er Beinkleider, dem Anschein nach von braune lichem Sammet, aber sie waren so zerrissen, daß man an vielen Stellen das Fleisch erblicken konnte; sein Kopf war entblößt und ob er gleich, wie ges sagt, schnell vorüberlief, sah und erkannte der Nitter von der traurigen Gestalt dennoch alle diese Merk.

mule. Go viele Muhe er fic aber auch gab, mar es ihm boch uninbyllich, ihm zu folgen, denn ber Schwachheit des Rozinante widerftand es, scharf in diefen Unwegen zu rennen, da überdies fein Gemuth fumfeelig und phlegmatisch war.

ploglich fiet es bem Don Antroce ein, daß eben biefer der herr des Reitkiffens und des Manstellacks fehn muffe und zugleich faste er den Borfas, ihn aufzusachen und wenn er auch ein Jahr im Gebirge herumziehn muste, um ihn zu finden fomit befahl er dem Santho, vom Gel abzusteigen und von der einen Seite die Runde um den Betg zu machen, indem er von der ündern Seite herumgehn wollte, weil sie durch diese Anstalt vielleicht den Menschen antrafen, der mit so großer Eil ihnen vorüber gerennt set.

Das kann nicht gescheht, antwortere Sando, benn fo wie ich mich von meinem werthen herrn entferne, ist die Furcht bei mir, die mir tausendere lei Schrecken und Einbildungen verursacht: bas, was ich jest fage, may zugleich zur Nachricht dies tien, daß ich mich in Zakanfe nicht um einen Fingerbreit von Guer Eblen entfernen werde.

Es fei alfo, fprach der von der traurigen Geftalt, und es freut mich fehr, daß du meinem Beifte fo fest vertrauft, der dich auch niemals verlaffen foll, felbst wenn dein Gelft deinen Korper verließe: gebe mir alfo langfam, oder wie es dir am beften daucht, nach, gebrauche beine Augen ftatt Lichter, indem wir durch diese Klufte schweifen, vielleicht treffen wir den Menschen, den wir erblickten, der öhne allen Zweifel der Eigensthumer unsers Jundes fenn muß.

Borauf Sancho die Antwort gab: Es ware boch bester, ihn nicht zu suchen, denn wenn wit ihn finden und et vielleicht der Herr von dem Gelbe ist, so folgt daraus Marlich, daß ich es ihm wiedergeben muß, drum ist es besser, wir laffen diese unnuge Mübe, damit ich's mie gutem Gewissen einstellen kann, bis wir auf eine andre nicht so vorwisige und mubseelige Weise den wahrs haftigen Herrn entdecken, vielleicht zu einer Zeit, wenn es schon verzehrt ist, wo dann der Kaiser sein Recht verlohren hat.

Du bift im Jerehume, Sancho, antwortete Don Quirote, denn indem wir nur auf die Bermuthung gerathen find, daß er der Eigenthumer senn möge, sind wir auch schon verpflichtet, ihn gu suchen und ihm sein Geld zurückzugeben: suchen wir ihn aber nicht, so ist die Bermuthung, daß er der Eigenthumer senn möchte, far uns so gut ein Berbrechen, als wenn wir es gewiß wüßten: also, Freund Sancho, moge die das Suchen keinen Berbruß erregen, denn es ist meine Sache, ihn aufzusinden. Mit diesen Worten spornke er den Rozzinante und Sancho solgte auf seinem Esel nach,

Rachdem fie um einen Theil des Berges geritten waren, faben fie in einem Bache ein todtes, von ... hunden und Raben halb verzehrtes, gefatteltes und gufgegaumtes Maulthier liegen, welches fie in ber Bermuthung bestätigte, daß ber Glüchtling der Eigenthumer des Thieres und des Mantel. fades fei. Die fie es noch beschauten, borten fie eine Dfeife, wie von einem Sirten, der eine Beerde führt und fie faben auth links eine große Ungahl Biegen, und hinter diefen, oben auf dem Berge ruden einen Birten, der fie butete, einen alten Mann. Don Quirote rief und bat, daß er gu ihnen herunter tommen möchte. Jener antwortete mit lautem Befchrei, wie fie in diefe Begend gefommen maren, die menig oder gar nicht betreten murde, außer bon den Rufen der Biegen oder der Bolfe, oder andrer Beftien, Die fich dort berum trieben. Cancho autwortete: er mochte herunterkommen, und fie wollten ihm dann alles ergåhlen.

Der Ziegenhirt stieg herunter und als er an die Stelle kam, wo Don Quirote stand, sagte er: Ihr beschaut gewiß den Miethesel, der hier todt in dem Loche liegt, er liegt nun wahrhafzig schon seit sechs Monaten auf der Stelle da; aber sagt, habt Ihr irgends seinen herrn nicht getroffen?

Bir haben nichts getroffen, antwortete Don

Quirote, als ein Reiteffen und einen Mantelfad, die wir nicht weit von hier fanden.

Auch ich hab's gefunden, antwortete der Biegenhirt, aber ich hab's niemalen aufnehmen wolten, ja ihm nicht einmal nahe kommen, weit ich
vor Schaden bange war, und daß fle's mir mal
für einen Diebstahl auslegen konnten; der Teufel
ist pfiffig und legt uns oft was vor die Füße,
worüber man stolpers und fillt, man weiß nicht,
wie's kommt.

Gerade wie ich gestigt habe, antwortete Sans do, dein auch ich hab's gefunden, aber ich mothte ihm nicht duf einen Stelluwurf nahe kommen: da hab' ich's gesassen und da mag es bleiben, wie es war, bein ich mag nicht' die Ragen, daß ste mich kragen

Sagt mir doch, guter Freund, fprach Don Duirote, wift Ihr nicht etwas naberes von dem herre ber Gachen?

Was ich Cuch fligen Tann, antwortete der Biegenfitt, ift, daß es nan gerude feche Monate fein mogen, einige Enge auf und ab, als ein junget Bett gu einer Schäferhittutig tam, brei Meiten bon Pler; er fahr vornehm und stattlich aus und rite allf eben bein Matifesel, der nun hier tode liege, der hatte und das nehmliche Felleifen, das Iht, wie Ihr fagt, gefunden und nicht angeruhre habe. Er fragte uns, welcher Pheil des

Gebirges am wilheften und einsamften mare, mpe rauf wir ihm die Gegend nannten, in der wie uns jest befinden und fo ift es auch, denn wenn Ihr Euch nur noch eine halbe Meile tiefer hinein begebt, fo findet Ihr vielleicht teinen Rudweg und es ift ichon ein Bunder, wie Ihr nur bis hieher gekommen feid, deun fein Beg noch Sugfleig führt nach diefer Stelle. Bie also ber junge Menich unfre Untmart pernommen hatte, ritt er nach der Gegend fort, die wir ihm bezeichnet hate ten , indem une allen fein ichones Anfebn gefiel und wir uns über feine Fragen vermunderten, fo wie über die Saft, mit der er alebald den Beg in's Bebirge einschlug. Geitdem fabn wir ibn nicht mehr, bis er nach etlichen Tagen einem von unfern hirten begegnete, ohne ein Bort gu fpre-Ben fic an ihn machte, und ihm viele Golage und Stofe gab, marguf er fich der Schafertalche bemächtigte und Brod und Rafe, das bringen mar, berausnahm, hierauf aber mit erflaunlicher Gonelligfeit in das Gebirge jurud rannte. Da etliche ban uns Biegenhirten bieg erfuhren, gingen mir wohl zwei Tage in den mufteften Begenden des Bebinges herum, um ibn zu fuchen, worguf mir ihn denn auch in der Solung eines großen dicken Korfbaumes fanden, En tam febr rubig auf uns Bu, feine Rleidung mar icon gerriffen, foin Augeficht enrftellt und bon ber Gonne verbrannt, fo

daß wir ihn taum wiedertannten, doch gaben uns feine Rleider, ob fie fcon gerriffen maren, Mertmale genug, maraus mir abnahmen, bag er ber nehmliche fei, ben wir fuchten. Er grußte uns fehr höflich und fagte uns in wenigen und verftandigen Borten, daß wir uns nicht über fein Bezeigen verwundern mochten, denn fo muffe er fein Befen treiben, um eine gewiffe Buge gu vollbringen, die ihm wegen feiner mannichfaltigen Gunden aufgelegt fei. Bir baten ihn hierauf, daß er uns doch fagen mochte, mer er fei, aber Dazu konnten wir ihn nicht bringen: worauf wir ihn auch ersuchten, daß wenn er gu feinem Unterhalte etwas bedürfte, er uns fagen follte, mo mir ihn antreffen konnten, denn wir wollten es ibm mit aller Liebe und Freundichaft bringen, mare aber auch dies nicht nach feinem Bohlgefallen, fo modte er uns wenigstens barum anfprechen, es aber den hirten nicht mit Gewalt megnehmen. Er dantie uns fur unfre Freundichaft febr und bat uue megen der Gewaltthatigfeiten um Berzeihung, versprach auch, une in's fünftige um Botteswillen darum anzulprechen, ohne jemand Leids zu thun. 2Bas aber feine 2Bohnung betreffe, fuhr er fort, fo habe er feine andre, als das, mas er gerade fande, wenn ihn die Racht überrafchte. Er endigte feine Rede mit folder. herzburchdringenden Wehklage, daß wir alle, bie

wir guforten, bon Stein hatten fenn muffen, wenn wir nicht auch geweint hatten, benn wir erinnerten uns, in welcher Geftalt wir ihn bas erftemal gefehn hatten, und wie wir ihn nun por uns fahn, benn wie gefagt, er mar ein fehr iconer und anfehnlicher junger Berr, und feine höflichen und wohlgeseten Reden bewiesen auch, bag er pon vornehmer Familie fenn mußte, und ob wir feine Buborer gleich nur Bauersteute maren, fo war doch feine Lieblichfeit fo ftart, daß felbft ein baurifches Gemuth Davon durchdrungen werden mufite. Indem er nun noch am beften in feinen Rede fortfuhr, hielt er ploglich inne und berftummte, lange Beit verfolog er die Mugen, in-Def wir alle permundert da fanden und ware mas aus Diefer Bergudung werden follte, es war uns ein flaglicher Unblid, benn fo wie er die Mugen wieder aufmachte, fah er lange Beit gang farr den Boben an, ohne Die Augenwimpern zu bewegen, bann brudte er fie wieder Bu, rubrte die Lippen und jog die Augbraunen gufammen, moraus wir leichtlich abnahmen, daß ibn wieder ein Unflog von Bahnfinn überfiele. Er gab uns auch gu ertennen, wie richtig unfte Bermuthung gemejen fei, benn wild fprang er ploglich von der Erde auf und marf fich auf den. Der ihm am nachften ftand mit fo großer Gewalt und Buthigfeit, daß wenn wir ihn ihm nicht aus

den Sanden riffen, er ibn gewiß mit Bauftichlagen und Bieben umgebracht hatte, wobei er bei ftandig ausrief: ba! nichtswürdiger Rernando! iest follft du deine Beleidigungen bezahlen, diefe Bande follen dir das Berg ausreiffen, in welchem alle Bosheiten herbergen und mohnen, porguglich Betrug und Sinterlift. Er fugte noch mehr Res den hingu, die fich alle darauf bezogen, von eie nem Rernando Ables zu fprechen und ihn als eie nen Berrather und Richtsmurdigen gu behandeln, Bir verliegen ihn febr betrubt, und er, ofine ein Bort zu fagen, entfernte fich von uns und rannte fo fifnell in bas Bufchwert und die Steinflippen hinein, daß wir ihm nicht folgen tonnten. Daraus ichloffen wir aber, daß die Raferer ibn nur zu Beiten überflete, und daß ein gemiffer Fernando ihm ein überaus großes Unrecht gugefügt haben muffe, daß er dadurch fo weit heruntergebracht fet. Diefe Bermuthungen haben fich auch bestätigt, benn er hat fich feitdem oftmale febn faffen manchmal um die Schafer zu bitten, daß fie ihm etwas von ihrem Effen mittheilen mochten. manifinial nimmt er es ihnen aber auch wieder mit Gewalt weg, denn fobald er in feiner Raferei ift, adjet er nicht darauf, wenn ihm die Birteb auch alles in Gute anbieten, fondern er erobert es mie Collagen und wenn er wieder bei Ginnen ift, bittet er es um Gotteswillen und mit bieler

Soflichteit und Artigfeit, auch dankt er ihnen mit vieler Rührung und Bergiegung haufiger Thranen. Geitdem, meine herrn, fuhr der Biegenhirt fort, haben ich und vier andre Schafer, zwei Anechte nehmlich und zwei von meinen Freunden, uns vorgenommen, ihn fo lange zu suchen, bis wir ihn finden, und wenn wir ihn gefunden baben, wollen wir ibn, fei's nun mit Bute oder Gemalt nach Almodovar führen, mas nur acht Meilen von hier liegt, und ihn da furiren laffen, wenn feine Rrantheit eine Rur vertragt, oder Doch, wenn er bei Ginnen ift, bon ihm erfahren, iper er fenn mag, damie man der Familie Radricht von feinem Unglude geben tann. Dies, meine herrn, ift alles, mas ich Guch auf Gure Fragen antworten tann, der, dem die Gachen gehören, die Ihr gefunden habt, ift der nehme liche, den 3hr mit fo großer Bebendigfeit und halb nadt vorüber rennen faht (benn Don Quie rote hatte ihm ichon ergablt, wie er einen Menfchen im Bebirge habe flettern fehn). Diefer mar burch das, was ihm der Biegenhirt erzählt hatte, in Erftaunen gefest und feine Begierde, gu erfahren, wer der arme Babufinnige fei, mar badurch um vieles erhöht, er nahm fich alfo nochmals, wie er icon vorher befchloffen hatte, por, ihn im gangen Bebirge aufzusuchen, und feine Rluft und feine Soble unbeachtet zu laffen, bis er ibn

endlich gefunden hatte. Das Schickfal führte es aber besser, als er es erwartete oder hosste, denn in demselben Augenblicke zeigte sich in einem hohlen Wege zwischen den Bergen der junge Mensch, den er suchte, der etwas für sich murmelte, was man nicht nahe an ihm, viel weniger in der Endsernung verstehn konnte. Geine Tracht war, wie sie oben beschrieben ist, nur bemerkte Don Auszote in der Nähe, daß das zerrissene Koller, das er trug, vom feinsten Eorduanischen Leder sei, wodurch er völlig überzeugt wurde, daß ein Mensch, der solche Aleider sühre, von keinem gemeinen Stande senn musse.

Als der Jüngling naber tam, grußte er fie mit rauher und heiserer Stimme, aber mit vieler Boflichfeit. Don Quirote ermiederte den Grug eben fo artig, flieg vom Roginante ab und umarmte ibn mit eblem Unftande und großer Leutfeligfeit, indem er ibn eine geraume Beit feft in feinen Urmen gefchloffen bielt, als wenn er ibn feit vielen Jahren Fennte. Der andre, den man den Berlumpten von ber flaglichen Gefalt nennen konnte, wie Don Quirote der pon Der Ergurigen beift, entfernte ibn ein menig von fich, nachdem fie fich wieder aus den Urmen gelaffen hatten und legte feine Bande auf Die Schultern Don Quirote's, er beschaute ihn dann, als wollte er fich befinnen, ob er ibn fennte, vielleicht eben fo erftaunt, die Geftalt, Bildung und Baffenruftung Don Quirote's vor fich zu febn, als Don Quirote erftaunt mar, ihn zu erblicken. Der Erfte, der endlich nach der Umarmung redete, mar der Zerlumpte und er fagte, mas man nach-her erfahren wird.

## Behntes Rapitel.

Enthult die Fortsehung des Abeneheuers in dem ichnare gen Gehirge.

Die Geschichte erzählt, daß Don Quirote mit der gespänntesten Autwerksamkeit der Rede des und gludlichen Ritters aus dem Gebirge zuhörte, wetcher also sprach; wahrlich mein herr, wer Ihr, da ich Such nicht kenne, auch senn möge, so danke ich Such nicht kenne, auch senn möge, so danke ich Such dennoch für diese Beweise von Freundsschaft, die Ihr mir so eben gegeben habt und ich wünschte im Stande zu senn, daß ich etwas mehr als meinen guten Willen Euch zu dienen, zub Bergeltung anbieten konnte; aber das Schicksat hat mir nichts weiter abrig gelassen, womtt ich dergleichen edle Pheilnahme erwiedern kann, alls weine guten Wünsche,

Meine Buniche, antwortete Don Quirote, beftehn nur barinn, Enth' zu bienen, ft bag ich.

entidloffen mar, diefe Berge nicht eber zu verlafe fen, bis ich Euch gefunden und von Guch erfahren batte, ob fur Guer übermäßiges Leiden, bas Gure fummerliche Lebensweife genug andeutet, nicht irgend eine Linderung zu finden fei, und wenn es nothig mare, diefe gu fuchen, fo wollte ich fie mit allem erfinnlichen Bleige auffuchen, mare aber Guer Unglud von der Urt, dag für Euch die Thuren aller möglichen Bulfe verfchlofe fen maren, fo wollte ich jum mindeften mit Gud flagen und weinen, fo gut ich es fonnte, benn es ift im Unglude immer ein Troft, einen gu finden, der mit uns trauert und wenn alfo meine aute 26ficht irgend eine hofliche Erwiederung verdient, fo bitte ich Euch edler Berr, der vielen Soflichkeit megen, die ich an Gud gemahr merbe. ja ich beschmore Euch bei dem, mas 3hr im Leben am meiften geliebt habt, oder noch liebt, mir gu fagen, wer 3hr feid, mir ben Grund gu entbeden der Euch fo weit führte, in diefen Ginoden wie ein mildes Thier zu leben und gu fterben, denn hier fterben werdet Ihr, Gud felbit fo entfremdet, wie Gure Tracht und Guer Unftand bezeugen. Und ich fcmore, fuhr Don Quirote fort, bei dem Orden der Ritterfchaft, den ich empfangen habe, fo ein unwürdiger Gunder ich auch bin, und bei bem Stande eines irrenden Ritters ichmore ich. dag wenn 3hr hierinn, edler herr, mein Begehren

erfüllt, ich mein Berfprechen erfüllen wetde, wie ich verpflichtet, ba ich der bin, der ich bin, und Guer Unglad zu vermitteln, wenn es eine Bermittelung gulafit, oder mindeftens mit Guch zu weinen, wie ich es Guch verfprochen habe.

Der Ritter vom Gebusche, wie er diese Rebe bessen von der traurigen Gestalt vernahm, that nichts weiter, als daß er ihn beschaute und wieder beschaute, und wiederum vom Ropf bis zu den Bufen beschaute, und nachdem er ihn genug betrachtet hatte, sagte er: Wenn Ihr etwas zu essen bei Euch habt, so gebt es mit um Gottes. willen, denn so wie ich gegessen habe, will ich nach Eurem Befehle alles thun, als Danksagung für so freundschaftliche Gesinnungen, wie Ihr mir bewiesen habt.

Sogleich holten Sancho aus feinem Beutet und der Ziegenhirt aus feiner Tafche etwas herbor, womit der Zerlumpte feinen Hunger stillen Konnte, der wie ein Blödsinniger alles mit folcher Hast verschlang, daß er schnell einen Biffen nach dem andern ohne zu kauen hinunter schluckte, wobei während dem Essen weber von ihm noch von denen die ihm zusahen, ein Wort gesprochen wurde. Als er gegessen hatte, machte er Zeichen, daß sie ihm folgen möchten, wie sie auch thaten; er führte sie auf einen grünen Wiesenplat, den sie in der Nahe, um die Biegung eines Felsen

antrafen. Als sie dort waren, sette er fich im Grafe nieder, die übrigen thaten das nehmliche und keiner sprach ein Wort, bis der Zerlumpte; nachbem er sich ganz nach seiner Bequemlichkeit geseth hatte, sagte: wenn Ihr es wünscht, meine herrn, daß ich Each kurzlich die Unermestlichkeit meiner Leiden erzähle, so mußt Ihr mir verspreichen, wedet durch eine Frage, noch auf andre Weise ben Faden meiner traurigen Geschichte zu zerreißen, denn so wie dieses geschieht, werde ich keineswegs die Erzählung vollenden konnen.

Diefe Foderung bes Berlumpten erinnerte Don Quirote an gene Befchichte, die ihm fein Stallmeifter vorgetragen hatte, als er die Bahl ber Biegen, die über den Blug gefest maren, nicht mußte, and daburch bie Biftorie unvollendet blieb. Der Berlumpte aber fuhr fort: ich verlange diefes nur, Damit ich um fo fcneller die Beschichte meines Unglutte vollenden konne, denn es meinem Bedachtniffe wiederholen, dient nur bagu, neue Leiden gu den alten hinzuzufügen, und je weniger 3ht mich affo unterbrecht, je ichneller werbe ich meine Ergahlung endigen, ohne deshalb etwas Bichtiges auszulaffen, um gang Gurem Berlangen . Ge: nage gu leiften. Don Quirote verfprach alles im Rahmen der übrigen und jener fing nach diefer Berficherung alfo an:

Mein Rahme At Carbenio, mein Geburtsort

eine der vornehmften Stadte in Andalufien, meine Ramilie ift ebel, meine Eltern find reich und mein Unglud ift fo groß, daß meine Eltern es beweis nen werden, meine Kamilie darüber trauern wird, ohne dag fie mir mit ihren Reichthumern belfen Bonnen: denn um die Berhangniffe des Simmels' abzuwenden, find die Guter des Bluds von menigem Nugen. In diefer nehmlichen Stadt lebte ber himmel, den die Liebe mit aller ihrer herrlidfeit gefdmudt batte, um meine Gehnfucht gu erregen: fo groß war bie Schonheit Lucindens, eines Maddens, nicht minder edel und reich. als ich, aber von befferm Glud und geringerer Stande haftigfeit, als fie meiner edlen Liebe fculdig mar. Diefe Lucinde ward von mir, feit meinen fruheften Jahren geliebt und angebetet und fie liebte mich mit jener Rindlichkeit und Ginfalt, die ihrer Jugend natürlich maren. Unfre Eltern fannten unfre Abficht und maren nicht unwillig darüber, denn fie faben mohl ein, daß die Beit unfre Bermablung herbeiführen murde, etwas, das gut mit der Bleichheit unfers Abels und Bermogens übereinstimmte. Unfre Jahre nahmen zu und mit ihe nen muchs unfre beiderfeitige Liebe, fo dag es Lueindens Bater für gut bielt, mit aus unverwerfe lichen Rudfichten den Butritt in feinem Saufe gu verweigern, und fo war er hierinn dem Bater des Thisbe abnlich, die von den Poeten fo oft befun-

gen ift. Durch diefen Borfall ergoffen fich Thrapen auf Thranen, Buniche beflügelten Buniche. denn mar auch unfern Bungen Stillichweigen auf. erlegt, fo konnten fie doch unfre Federn nicht verftummen machen, die gewöhnlich dreifter als die Bungen die Empfindungen des Bergeus gu erfennen geben, benn die Begenwart des geliebten Begenftandes macht nur zu oft den fuhniten Borfak und die verwegenfte Bunge gaghaft und unberedt. O himmel! wie viele Briefe fchrieb ih ihr! wie vielt Untworten, fo erfreulich als anftaudia erhielt ich von ihr! Die viele Gefange, wie fo manche verliebten Lieder wurden von mir gediche tet, in denen das Berg alle feine Empfindungen darftellte, feine brunftigen Bunfche mablte, ihr Undenfen fenerte und fich ihrem Dienfte midmete! Wie ich nun fah, daß diefe Liebe mich vergehrte. dag mein Geift über den Bunfch fie gu febn, perfcmachtete, faßte ich den Borfat, das Befte und Einzige zu thun, um das ermunichte und vera diente Gut zu besigen und bies mar, fie von ih. rem Bater zu meiner rechtmäßigen Gattinn gu verlangen. Es gefthah und er, antwortete, wie er meinen Borfchlag annehmlich und ehrenvoll fande, und muniche, mir eben fo gu erwiedern, da aber mein Bater noch lebe, fei es diefem am beften anständig, diefe Unfrage zu thun, fei er aber nicht mit gangem Billen damit übereinstimmend, fo fei Don Quircte, I.

Lucinde fein Madden, um, fie berftohlen gu berfpredjen oder anzunehmen. Ich danfte ibm für feine edle und verftandige Untwort, und verfprach, daß mein Bater felbft fogleich meinen Untrag wiederholen werde, worauf ich mich auch fogleich zu meinem Bater begab, um ihm meine Buniche mitgutheilen und fo wie ich in fein Bimmer trete, finde ich ihn mit einem offenem Briefe in der Sand. und ehe ich ihn noch anreden fann, fagt er gu mir: lies, Cardenio, diefen Brief und fieh, welche Gnade dir der Bergog Ricardo erzeigt. Diefer Bergog Ricardo ift ein Großer von Spanien, ber feine Besigungen im iconften Theile von Undas lufien hat. Ich nahm und las den Brief, der mir fo fcmeichelhaft fcbien, daß en mir felber une verständig vorfam, wenn mein Bater fich nicht dem Willen des Bergogs gefügt hatte, der mich fogleich zu fich verlangte, um der Gefellichafter, nicht der Diener, feines alteften Gohnes ju fenn, wofur er verfprach, mich fo gu befordern, wie es der Uchtung angemeffen fei, die er fur mich habe. Ich las den Brief und verstummte, noch mehr, als mein Bater fagte: in zwei Lagen, Cardenio, wirft du abreifen, um den Willen des Bergogs gu erfüllen, und dante dem Simmel, daß fich dir fo ein Weg eröffnet, auf dem deine Berdienfte ihren fconften Lohn erhalten fonnen: diefen Worten fügte mein Bater noch andre vaterliche Ermahnungen hinzu. Die Zeit meiner Abreise naherte fich, in einer Nacht sprach ich Lucinden, erzählte ihr was vorgefallen sei, ging dann zu ihrem Bater und bat einige Zeit zu warten und auf keine Parthie für sie zu denken, bis ich gesehn hatte, was Ricardo mit mir vorhabe: er versprach es, und sie bestätigte sich mir mit taufend Schwuren und heißen Thranen.

3d fam beim Bergoge Ricardo an, er empfing mich fo gnadig und freundschaftlich, daß dies fogleich den Reid feiner altern Diener'in Bewegung fette, weil fie meinten, die Bunftbegeu: gungen, die der Bergog mir bewies, tonnten ihnen gum Rachtheile gefeichen; wer mir aber por allen mit Freundichaft entgegen fam, mar ber zweite Gohn des Serzogs, Fernando, ein ichoner, feuriger Jungling, grogmuthig und verliebt, der mich in furger Beit fo febr gu feinem Freunde machte, daß fich alle darüber vermunderten, und ob mir gleich der altere Cobn auch fett gunftig war, fo mar dies doch nicht mit bem Enthuffasmus zu vergleichen, mit dem mich Don Fernando liebte. Wie es nun unter mabren Freunden tein Bebeimnif giebt, das fie fich nicht mittheilten, fo wurde ich auch fo fehr Don Kernando's Bertrauter, daß ich alle feine Bedanten erfuhr, porguge lich eine Liebschaft, die ihm nicht wenige Unruhe verurfachte. Er liebte nehmlich ein Landmadchen,

eine Rafalinn feines Baters, die fo fcon, eingezoaen, perftandig und tugendhaft mar, daß man ichmer bestimmen fonnte, welche von diefen Gigenicaften in ihr die vorzüglichften maren. Borguge des iconen Landmadchens führten die Leidenschaften Don Fernando's fo weit, dag er, um ihre gange Bunft und Liebe vollig zu befigen, ibr verfprach, ihr Gemahl zu werden, weil fie fich ihm auf teine andre Beife ergeben wollte. Ich versuchte es als Freund ihn mit den dringenoften Grunden und überzeugenoften Bahrheis ten von diefem Borfage gurud gu bringen; da ich aber fah, wie unnug meine Bemubungen maren, nahm ich mir vor, die Gache feinem Bater, dem Bergoge Ricardo gu entdeden. Don Fernando aber, der ichlau und flug mar, argwöhnte und fürchtete dies, weil er mohl einsehn fonnte, daß. ich in meiner Lage als ein redlicher Diener gegwungen fei, eine Gache zu entdeden, die dem Bergoglichen Saufe fo nachtheilig werden konnte. um mich alfo zu hintergehn fagte er mir, dag er fein befferes Mittel mußte, aus feinem Gedacht. niffe das Bild jener Schonheit, die fich feiner fo ganglich bemachtigt hatte, zu entfernen, als auf cinige Monathe zu verreifen, und zwar, wie er munichte, meinen Bater zu befuchen und zugleich in Ungelegenheiten des Bergogs einige icone Pferde in mainer Baterftadt auszusuchen und gu

•

taufen, die in der That die trefflichften Dferde berporbringt. 3ch hatte foum diefen Borfchlag vernommen, als ich auch, von meiner Leidenfchaft angetrieben, ihn als den gludlichften und beil: famften Bedanten billigte, obgleich die mabre Urfach diefes Entichluffes nicht die befte mar, denn fogleich fiel er mir als die gludlichfte Belegenheit auf, meine theure Lucinde wieder gu febn. billigte und lobte alfo feinen Borfat, und beftatigte ihn darin, ihn fobald als möglich auszufuh. ren, denn die Abmefenheit vermoge viel feibit ubet die heftigfte Leidenschaft: indem er mir aber diefen Borichlag that, hatte er icon, wie ich nachher erfuhr, unter dem Titel eines Gemahls, Die Bunft des Landmaddens genoffen und wartete nur auf eine ichidliche Gelegenheit, fich ohne Schaden dem Bergoge entdetfen zu fonnen, weil er fich vor den Maafregeln feines Baters fürth. tete, wenn diefer feine Unbefonnenheit erfühte. 2Bie aber die Liebe bei den Junglingen faft immer nur Begierde ift, Die fich bas Bergnugen gu ihrem legten Biele fest, im Benuffe bann alle Buniche mit verschwinden, und fich dann das permindert mas Liebe ichien, weil fie die Grange nicht überfchreiten konnen, die Die Matur fest, welche Brange aber für die mahrhaftige Lie be gar nicht geftellt ift: alfo, wie Don Kernando die Gunft feines Candmadmens genoffen

hatte, verstummten seine Bunfche, sein Feuer erlosch und wie er erst diese Reise vorgab, um seine Leidenschaft zu heilen, so nahm er sie jest im Ernste vor, um das nicht zu erfüllen, was er in der Leidenschaft versprochen hatte.

Der Bergog gab die Erlaubnig und befahl mir, ibn zu begleiten : wir famen in meiner Beimath an, mein Bater empfing ibn nach feinem Stande und ich besuchte fogleich Lucinden, modurch meine Liebe (die weder gestorben noch eingeschläfert mar) von neuem belebt murde. Bu meinem Unglude ergablte ich dem Don Fernando von ihr, weil ich meinte, ich durfte ihm, als meinem vertrauteften Freunde, nichts verhebe len: ich lobte ihm die Schonheit, Liebensmurdig. feit und ben Berftand der Lucinde fo febr, daß meine Lobpreifungen in ihm den Bunich erregten, ein Madden zu fehn, das mit allen Bolltommenbeiten fo ausgestattet fei. Bu meinem Berderben erfüllte ich feinen Bunfch, ich zeigte, fie ihm beim Scheine einer Racht an einem Kenfter, wir uns gewöhnlich zu fprechen pflegten; er fah fie fo fcon, dag er über diefen Unblid, alle Schonheit, die er nur je gefehn hatte, durchaus vergaß. Er wurde ftill, verlor feine Munterfeit, ward in fich verschloffen und mit einem Worte fo verliebt, wie Ihr es in der fortgefesten Ergablung meines Unglude erfahren werdet. Um. feine Leidenschaft noch mehr zu entflammen, (die er mir verbarg und nur in der Ginfamteit dem Simmel vertraute) mußte er durch einen Bufall an einem Lage einen Brief bon ihr finden, in welchem fie mich bat, fie von ihrem Bater gur Gemahlin gu verlangen, der fo geiftreich, edel und in folchen Musdrucken der Liebe gefchrieben mar, daß er mir fcmur, in Lucinden vereinigten fich alle Gofonheiten des Rorpers und der Geele, die unter den übrigen Beibern einzeln vertheilt maren. Ich muß geftehn, daß fo gerecht die Lobeserhebungen mir auch ichienen, in benen fich Don Kernando uber Lucinden ergoß, fo fiel ce mir doch verdrieff: lich, fie aus feinem Munde gu horen, ich fing an ihn gu fürchten und ihm meniger zu trauen, denn es verging tein Augenblich, in welchem er nicht über Lucinden gesprochen hatte, ja er lenfte das Gefprad auf fie, wenn es gleich noch fo gewaltfam gefchehn mußte, wodurch in meiner Bruft eine gemiffe Gifeisucht erwedt wurde, nicht, weil ich an Lucindens Tugend und Treue gezweifelt hatte, fondern weil ich das Unglud ahndete, mas mich nachher wirklich betroffen hat. Don Kernando lieft fich immer die Papiere zeigen, die ich an Lucinden ichrieb und Die fie mir gur Untwort fchidte, unter dem Bormande, daß ihm der geiftreiche. Don in beiden fo mohl gefalle. Go gefchah es auch, daß Lucinde mich einft um ein Ritterbuch

gebeten hatte, welches fie lefen wollte und welche Letture fie ungemein liebte, fie forderte nehmlich den Umadis von Gallia.

Don Quirote hatte taum die Ritterbucher nennen horen , als er fagte: hattet 3hr mir, mein Berr, gleich im Unfange Gurer Erzählung gefagt, daß das Rraulein Lucinde die Ritterbucher geliebt habe, fo mare feine meitere Lobpreifung nothig gemefen, um mir ihren boben Berftand fund gu geben, auch murbe fie mir nicht fo trefflich erfchienen fenn, wie Ihr fie uns, Gennor, gezeichnet habt, wenn ihr der Befchmad an diefer lieblichen Letture ermangelt hatte: meinethalben ift es auch nicht von nothen, noch mehr Borte ju Befchreis bung ihrer Schonheit zu verschwenden, fo wie über ihren hohen Werth und Verftand, denn aus' diefem ihrem Gefdmade erfebe ich, daß fie die fconfte und verständigste Krau von der Belt gemefen, boch, Gennor, murde es mir gur Freude gereichen, wenn Ihr ihr mit bem Umabis von Ballia gugleich den herrlichen Don Rugel von Graecia übersandt hattet, denn ich weiß, Donna Lucinde hatte fich fehr über Daranda und Barana gefreut, nicht minder über bie Bohlredenheit des Schafers Darinel, fo wie über die mundernsmurdigen Berfe in feinen Eflogen, die er mit unge: meiner Unmuth, mit Wis und Rreimuthigfeit fingt. Doch lagt fich diefe Sahrlaffigteit mit der

Beit vielleicht verbeffern, und um fie zu verbeffern. darfte mein werther Berr nur mit mir nach meiner Beimath kommen, wo ich ihm mit mehr als dreibundert Buchern aufwarten tonnte, die die Rreude meiner Geelen und die Unterhaltung meines Lebens ausmachen. Doch halte id im Stillen bafür, daß ich feins bon allen behalten habe, fo weit hat es die Bosheit der ichlechten und neide haften Bauberer durchgefest. Doch mein Bert pergebe mir, daß ich meinem Berfprechen gumider gehandelt, feine Ergablung nicht gu unterbrechen, denn da ich von Ritterichaft und irrenden Rittern borte, war es mir eben fo unmöglich, nicht etwas darüber zu fagen, wie es den Connenftrablen unmoglich ift, nicht zu warmen, ober dem Schimmer des Mondes, nicht feucht zu fenn. 36 bitre alfo um Bergeihung, fo wie um die Kortfegung, denn diefes ift, mas ich mir gur Gtunde am meis ften muniche.

Γ.

• Indem Don Quirote dieses alles fprach, ließ Cardenio feinen Ropf auf die Bruft heruntersinfen und ichien in tiefen Gedanken vergraben,
und obgleich ihn Don Quirote zweimal bat, in
feiner Geschichte fortzusahren, hab er doch weder
den Ropf auf, noch sprach ein Wort; nach langer
Beit aber richtete er den Ropf gerade und sagte:
ich kann es mir nicht aus den Gedanken schlagen,
und kein Mensch auf Erden wird es mir aus den

Gedanken ichlagen, oder mich eines andern überreden und der foll ein Lummel fenn, der fich felbst
vom Gegentheil überredet, oder etwas anders
glaubt, als daß der Schuft von Meister Elisabath
wirklich bei der Königinn Madasima geschlafen
habe.

Und ich sage Nein, und beschwöre das, antwortete Don Quirote mit großer Heftigkeit, indem er sich wie gewöhnlich erzurnte und dies ist eine schreckliche Bosheit, oder richtiger zu reden, Hundsfötterei! die Königinn Madasima war eine hocherhabne Dame und es läßt sich unmöglich glauben, daß eine so glorreiche Prinzessin bei derlei Lausekerl geschlasen habe, und wer das Gegentheil meint, lügt es wie ein Hundssott: und dieses will ich ihm zu Fuß oder zu Pferde, bewassnet oder unbewassnet, bei Tage oder in der Nacht, oder wie es ihm gut dunkt, beweisen.

Eardenio schaute ihm febr ernsthaft in's Gesicht, er hatte schon seinen Anfall von Bahnfinn
und war wenig aufgelegt, seine Geschichte fortzufegen, Don Quirote war aber eben so wenig zum horen aufgelegt, so sehr war er durch das erbittert, was er von der Madasima hatte horen mussen. Wie sonderbar! daß er sich so für sie verwandte, als ware sie seine eigene und wahrhaftige Dame: so sehr hielten ihn seine sündhaften
Bucher in Stricken! Wie sich aber Cardenio, der foon verrudt mar, fur einen Lugner und Bunds fott ichelten hörte, nebit andern ahnlichen Benennungen, fo empfand er den Gpag ubel, ergriff einen Riefelftein und warf ihn mit folder Bewalt dem Don Quirote auf die Bruft, daß diefer rude lings überfturgte. Als Gancho Danfa feinen Bebieter in folder Manier behandeln fah, machte er fich mit geballter Kauft über den Berrudten, der Berlumpte aber empfing ibn fo, dag er ibn mit einem Kauftidlage zu feinen Rugen niederftredte, worauf er fich auf ihn begab und ihm nach Bergensluft die Ribben eintrappelte. Der Biegenhirt, der jenem beiftehn wollte, unterwarf fich der nehmlichen Gefahr und nachdem er fie alle befiegt und gerprügelt hatte, ftand er ab und entfernte fich mit edler Rube, um fich in den Bergen zu vers lieren. Sancho richtete fich auf, und muthig fich fo ohne Berichulden gerklopft zu fehn, fiel er das rauf, am Biegenhirten feine Rade zu nehmen, weil er ihm die gange Schuld guichrieb, daß er fie nicht gewarnt hatte, wie jenem Menfchen gu Beiten eine Tollheit befiele, damit fie fich nach diefer gegebnen Warnung bor ihm hatten huten ton-Der Ziegenhirt antwortete, daß er es mohl gefagt habe, wenn er es aber nicht gehört habe, fo fei das nicht feine Schuld. Cancho Danfa erwiederte und ebenfalls ermiederte der Biegenbirt und aus allen diefen Erwiederungen ergab fich's,

daß fie fich in die haare geriethen und folche Faustichläge zutheilten, daß, hatte Don Quirote nicht Frieden gestiftet, sie in Stude gegangen waren. Sancho rief, mit dem Biegenhirten vers widelt: laßt mich nur, gnadiger herr Ritter von der traurigen Gestalt, denn dieser da ist ein Bauer wie ich und kein geschlagener Ritter, ich kann also selbst für die verübte Beschwer Genugthuung nehmen und mich Faust gegen Faust wie ein ehrelicher Kerl prügeln.

So ift es, sagte Don Quirote, aber ich sehe ein, daß er an dem, was uns zustieß, unschuldig ift. Er machte sie also friedsam und Don Quirote fragte den Ziegenhirten von neuem, ob es nicht möglich sehn sollte, den Cardenio aufzusinden, denn er hege den herzlichsten Wunsch, den Beschluß seiner historie zu erfahren. Der Ziegenhirt wiederholte, was er schon einmal gesagt hatte, daß man seinen Aufenthalt nicht mit Gewisheit angeben könne, wolle er aber fleißig in diesen Gegenden hermwandern, so wurde er ihn gewiß, gescheidt ober verruckt antreffen.

## Eilftes Rapitel.

Sandelt bon den wunderbaren Dingen, die dem tapfern Ritter bon la Manche im ichwargen Gebirge begegneten, und wie er die Buffe des Duntelfcon nachahmte.

Der Ziegenhirt trennte fich bon Don Quirote und diefer bestieg wiederum den Roginante und befahl dem Gancho ihm zu folgen, der es auf feinem Thiere im hohen Berdruffe that. Gie reiften lang. fam weiter und gelangten in die rauheften Begenden des Bebirges; Gancho ftarb beinahe vor Luft, mit feinem Beren zu bifputiren und munichte nur, dag fener das Befprach anfangen möchte, damit er nicht dem gegebenen Befehle gumider handelte: da er aber das lange Stillichweigen nicht aushalten tonnte, fagte er endlich: Berr Don Quirito, gebt mir Euren Geegen und die Erlaubnig. nach meinem Saufe gurud gu tehren, dag ich meine Rrau und Rinder wieder febe, denn mit ih. nen fann ich doch alles fprechen und ichmagen was ich Luft habe, aber daß Ihr verlangt, ich foll mit Guch Lag und Racht durch Diefe Bufteneien giehen, ohne gu reden mas mir in den Mund fommt, heißt mich bei lebendigem Leibe begraben. Na, mare es noch der Fall, daß die Thiere fprechen konnten, wie es zu den Beiten des Delfop ge wefen ift, fo konnte ich doch mit meinem Efel al: les reden, wozu ich nur Luft hatte, und so mein schlimmes Glud verschmerzen; aber das ist zu hart und keine Geduld reicht da aus. Beit seines Lebens nach Abentheuern herum zu suchen, und immer nur Prügel und Prellen, Tritte und Faustschläge anzutreffen, und bei alle dem nicht einmal das Maul aufthun dürfen, daß man gar nicht herausreden darf, was man auf dem herz zen hat, als wenn man stumm wate.

Ich verstehe dich, Sancho, antwortete Don Quirote, du willst plagen, weil ich deiner Zunge einen Zaum angelegt habe; ich will ihn also hier mit auslösen, sprich was du willst, doch unter der Bedingung, daß diese Freiheit nur gilt, so lange wir in diesen Bergen herumziehn.

Ich nehm' es an, sagte Sancho, und so will ich auch gleich reden, was Gott nur bescheeren mag, ich will gleich gleich anfangen meine Erlaubniß zu benugen und also, wie kamt Ihr denn dazu, Euch so der Königinn Madam Trine anzunehmen, oder wie sie heißen mag? Was ging's Euch an, ob sie Freunds mit dem Salbader gewesen ist, oder nicht? Hättet Ihr Euch darum picht bekümmert, denn Ihr waret nicht Richter in der Sache, so ware der Berrückte in seiner Gesschichte fortgefahren, und so ware nichts von Kieselstein noch Prügeln, oder Maulschellen vorgesfallen.

Bahrlich, Cancho, antwortete Don Quirote, wußtest du es so gut, wie ich es weiß, welch eine ehrenvolle und vorzügliche Dame diefe Roniginn Madafima gemefen, gewiß murdeft du finden, daß ich noch zu viele Geduld bewiesen, indem ich den Rachen nicht fogleich gerichmetterte, der bergleichen Lafterungen ausftieg: benn eine Lafterung ift es gu fagen, ja nur zu denten, daß eine Roniginn die Beifchläferinn eines Bundarztes fei. Das Bahre an der Gache ift, daß diefer Meifter Glifabat, von bem der Berrudte redete, ein febr verftandiger Mann und fluger Ropf mar. Er diente der Ros niginn gum Rathgeber und Urgte; aber gu vermeinen, daß fie feine Beliebte gewefen, ift eine Biderfinnigteit, die ichwere Buchtigung verdient: und damit du einfiehft, wie Cardenio nicht mußte, was er redete, mußt du nur darauf merten, daß als er diefes fagte, er icon ohne Berftand mar.

Das sag' ich eben, antwortete Sancho, daß man auf die Reden eines Berrückten nicht Acht geben muffe, denn hatte das Glück Euch nicht beisgestanden, so daß der Kiefelstein Euch nach dem Ropfe wie nach der Brust gestogen ware, so beständen wir uns nun herrlich dafür, daß wir uns der Dame angenommen haben, die Gott verdersben mag, und beim Wetter, dann wars gleich, Cardenio mochte verrückt sein, oder nicht.

Begen Gefcheidte und gegen Berrudte ift jed.

meder irrende Ritter gezwungen, fich fur die Ehre der Krauen, welche es auch feien, einzuftellen, wie vielmehr fur Roniginnen von fo hohem Stande und gar für die Roniginn Madafima, die ich megen ihrer guten Eigenschaften gang porguglich liebe, denn auffer daß fie über alle Maaffen fcon war, war fie auch fehr vorsichtig, und in allen Leiden, beren fie viele erlebte, auferordentlich gebulbig, und eben ber Rath und die Befellichaft Des Meifter Glifabath maren ihr von großem Muben und halfen ihr alles Unglud mit Rlugheit und Belaffenheit ertragen, und hieraus nahm der unmiffende und ichlechtdenkende Dabel Gelegenheit, ju benten und zu fagen, daß fie feine Beifchlafetinn gewefen, aber fie lugen, fag' ich abermals, und lugen taufendmal, alle diejenigen, die es denfen ober fagen.

Ich dent's nicht, ich sag's nicht, antwortete Sancho, sie mögen's selber ausmachen, jeder wissche feine eigne Rase; haben sie beieinander gesschlafen oder nicht, Gatt mag's wiffen, jeder fega vor seiner Thur, ich bekümmere mich um nichts, es ist nicht meine Sache, fremde Eier zu bekrieteln, wer einkauft und lügt, es auf wine Rechsnung kriegt: und nicht mahe, nacht bin ich auf die Welt gekommen, nacht geh' ich wieder fort, mir kann's nichts eintragen? Mag's jeden breiben, wie er will, was kummert's mich? So mancher geht nach

nuch Wolle und kommt, geschoren nach Haufe; wie kann man ein freies Feld durch Thore verschließen? Gott ift der Richter über alles.

In Gottes Namen, halt! rief Don Quigote, welche Lollheiten, Sancho, ftopfft du da in einander? Was haben deing Sprüchwörter mit unserer Materie zu thun? Bei deinem Leben, Sancho, schweig und denke kunftig nur darauf, wie du deinen Esel anspornen mögest, laß dich aber über das unbekummert, was dich nichts angeht. Ber greife überdies mit allen deinen fünf Sinnen, daß alles was ich gethan habe, thue und thun werde, durchaus und in allen Stücken den Gesesen der Ritterschaft gemäß ist, die ich besser inne habe, als alle die Ritter, die sich nur jemals zu ihnen bekannten.

Gnadiger Herr, antwortete Sancho, ist denn das auch eins von den herrlichen Rittergesegen, daß wir hier, ohne Weg und Steg, wie die Unsfinnigen in den Bergen herumgiehn, um einen Brrudten aufzusuchen, der, wenn wir ihn nun finden, vielleicht darauf fällt, das zu beschließen, was er angefangen hat; ich meine nicht seine Gesschichte, sondern Euern Ropf und meine Ribben, wo er dann wohl beschließt, sie ganz in Stücke zu schmeissen?

Schweig! fag' ich die abermal, rief Don Quispote, wiffe, daß ich nicht blog aus Begier, den Don Quirote. I. A a

Berrudten zu finden, durch diese Berge schweise, sondern ich will hier vielmehr eine Thathandlung unternehmen, wodurch ich mir ewigen Namen und Ruhm auf dem ganzen Umtreise der entdeckten Erde zu erwerben gedenke: diese soll so beschaffen sein, daß ich dadurch allem, was einen irrenden Ritter vollendet und berühmt machen kann, die Krone aufsegen will.

Und ift fie fehr gefährlich diese Thathandlung? fragte Sancho Panfo.

Nein, erwiederte der von der traurigen Geftalt, denn der Burfel mag wohl fo fallen, daß wir uns bald wieder antreffen; aber alles beruht auf delner Betriebsamteit.

Unf meiner Betriebfamteit? fragte Sancho.

Ja, sagte Don Quirote, denn kehrst du bald von dorten zurud, wohin ich dich schieden will, so wird sich auch bald meine Quaal endigen und sofort meine Glorie zu leuchten anfangen. Und dawit du nicht langer in Erwartungen bleten und sinnen mögest, worauf meine Neden hinaus wollen, so wisse Sancho, daß Amadis von Gallia einer der vollkommensten irrenden Ritter war. Nein, Unrecht ist es zu sagen, Einer; er war von allen der Fürnehmste, ja der Einzige, der Ronig von allen, die der Lauf der Beiten seitdem hervorgebracht. Schlimm möchte es dem Don Beilianis und allen denen bekommen, die da meinen,

daf fie fich ihm in irgend was vergleichen durfen, benn, ich ichwore, baf fie durinnen irren. 3ch bebaupte, baf ein Mahler, ber in feiner Runft beruhmt werben will, die Originale ber vorzüglich. ften Mahler die er tennt, nachahmen muß. fes Befes erftredt fich auf alle Runfte und Gewerbe, Die gur Bierde der Staaten dienen; foll und wird auch der handeln, Rubm eines Alugen und Dulbenden erwerben will. indem er dem Ulnffes nachahmt, in deffen Thaten und Leiden uns homerus ein lebendiges Bildnif von Alugheit und Duldung mahlt, fo wie uns auch Birgilius in feinem Belden Aneas die Dugend eines frommen Gobnes und den Scharffinn eines tapfern uns verftandigen Feldheren zeigt. indem fie fie uns nicht mahlen oder darftellen wie fie moren, fondern wie fie fein follten, um den gu. Funftigen Menfchen ein Mufterbild ihrer Tugen: den porzuhalten. Auf gleiche Beife ift Umable den tapfern und verliebten Rittern gum Compafi. Leitstern, gur Conne gefest, damit wir ihm alle nachahmen follen, die wir zu den Sahnen der Liebe und der Ritterfchaft gefchworen haben. 2Benn dies nun alles Bahrheit ift, fo leuchtet es mir ein, Kreund Cancho, duß der irrende Ritter, der ihm am nadiften kommt, auch dem Rrange und Rubme eines vollendeten Ritters am nachften fieht: ein Ding aber, in welchem Diefer Ritter vorzüglich feine Alugheit, feine Burde, fein Dulden, seine Standhaftigkeit und Liebe bewies, war, wie er sich entfernte, von der Dame Oriana verschmäht, um auf dem Felfen Armuth Buße zu thun, als er seinen Namen in Dunkelschon veränderte, ein wahre lich bedeutender Name, der sich zu der Lebensweise schiedet, die er sich vorgesagt hatte. Es ift mir nur viel leichter ihm hierinn nachzuahmen, als darinn, daß ich Riesen zerspalte, Orachen köpfe, Schlangen erdeogle, Armeen vernichte, Flotten aufreibe, und Bezauberungen löse: da nun diese Orter sich so gut zu dergleichen Bornehmen schieden, so will ich auch diese Gelegenheit nicht aus den handen laffen, die mir jest mit so großer Bequemlichkeit ihr Stirnhaar anbeut.

Bornehmlich, fagte Sancho, was wellt Ihr ; benn nun hier in der Ginfamteit thun?

Es ift dir ja ichon gefagt, antwortete Don Quirote, daß ich den Amadis nachahmen will, etenen Berzweifelten, Thörichten und Bathigen vorstellen, um zugleich den gewaltigen Don Roldan in die Nachahmung zu ziehen, als er an eiener Quelle die Beichen fand, daß Angelira de Goone mit dem Medor eine Schändlichkeit begangen habe, worüber et aus Verdruß rafend wurde, Baume ausriß, die Gewässer der klaren Quellen trabte, hirten erfchlug, heerden zereiß, die Hürden verbrannte, die hause niederziß, das

Bieh gebunden führte, und taufend andere Tollheiten beging, die eines ewigen Andentens in Büs
dern würdig sind. Will ich aber den Roldan,
Orlando oder Rotolando (denn er führt alle deep
Namen) nicht in allen seinen Rasereien nachahmen, so nehme ich mir doch für, so gut ich kann,
eine Auswahl unter denen, die mir die vorzüglichsten scheinen, zu veranstalten, vielleicht begnüge
ich mich aber auch in der Nachahmung des Amadis, der keine schädlichen Rasereien beging, sondern
sich mit Weinen und Klagen zusrieden stellte und
bennoch den allerschönsten Ruhm errang.

Es scheint doch, sagte Sancho, daß die Rieter, die so was thaten, dazu gereizt wurden, und eine Ursache hatten, diese Narrheit und Buse zu machen; aber was hat Eur Gnaden für Ursach, rasend zu werden? Welche Dame hat Euch verschmaht? oder was für Zeichen habt Ihr gefunden, um zu wissen, daß die Dame Dulcinea von Toboso mit einem Mohren oder Christen Narrenpossen gemacht habe?

Da, da liegts eben, antwortete Don Quirote, und das ift gerade die Blume meiner Unternehmung: denn das ein irrender Ritter aus Gründen rasend wird; darin zeigt sich so wenig Anstand als Salent; die Kunft liegt darin, ohne alle Ursach unsinnig zu werden, um dadurch seiner Dame zu verstehn zu geben, daß wenn das am grünen

Solze gefchieht, wie vielmehr am darren. Bollends da ich hinlanglich Urfach in der langen 26. mefenheit bon meiner emig geliebten Dulcinea von Tobofo finde, denn wie du den Schafer von neulich, Ambrofius, fagen horteft, daß wer abwefend fei, alle Ubel erleide und fürchte : alfo Freund Sancho, verdirb nicht die Beit damit, mir eine fo edle, gludlide und nie erhörte Nachahmung ausreden gu wollen; unfinnig bin ich, und unfinnig will ich bleiben, bis du mir die Untwort auf einen Brief bringft, mit dem ich dich an meine Opleinea fenden will. 3ft die Untwort von der Urt, wie fie meine Treue verdient, fo ift meine Narrheit und meine Bufe zu Ende; erfolgt das Gegentheil, fo werde ich im Ernfte unfinnig: du magft alfo eine Antwort gurudbringen, von welcher Urt fie auch fei, fo werde ich auf jeden Kall aus dem Rampfe und den Beiden erloft, in denen du mich verlaffeft, fo daß ich, gefcheidt, mich des Glückes freue, melches du mir bringft, oder, unfinnig, bas Unglude nicht empfinde, das du mit dir führft. Aber fage mir, Gancho, vermahrft du auch den Selm Mam: brins forgfältig? 3ch fab, wie du ihn vom Boden aufhobit, als ibn jener Undantbare gerichmettern wollte, und es ihm nicht gelang, woraus man oben die Trefflichteit feines Metalle ermeffen fann.

Auf diefes antwortete Sancha: bei Gott, Betr Ritter von der traurigen Geftalt, alles fann

ich nicht ausstehn und in Geduld anhören, mas Ihr fagt, und dadurch komme ich manchmal auf den Gedanten, daß alles was Ihr mir bon Rite tericaft fagt, und von Ronigreiche und Raiferthumer gewinnen und Infeln verfchenten, und andre Gnaden und Berrlichkeiten auszutheilen, wie es die irrenden Ritter in der Urt haben follen, daß alles das nur Windbeutelei und Lugen find, und alles nur Lufteloffe, oder Luftichlöffer, wie es beis gen mag; denn wenn ich Guch fagen bore, daß ein Barbierbeden ein Belm Mambrins fen, und daß Ihr langer als vier Sage in diefem Brrthume bebarrt, mas foll ich mohl anders denten, als daß dem, der fo mas glaubt und behauptet, im Ropfe was losgegangen ift? Das Beden, das voller Beulen ift, habe ich im Beutel bier, bei mir gu Saufe will ich's mir gurechte machen laffen, und mich drinne barbieren, wenn Bott mir fo gnadig ift, daß ich noch einmal meine Frau und Rinder miederfebe.

Wahrlich, Sancho, bei demfelben Gotte, bei dem du vorher geschwoten haft, antwortete Don Quirote, du hast den allerdummsten Verstand, den nur jemals noch ein Stallmeister gehabt hat, Wie ist es möglich, daß du, der schon so lange in mei, ner Gesellschaft ift, nicht einsiehst, wie alles, was die irrenden Ritter angeht, nur wie hirngespinnft, Nartheit und Unsinn aussieht, und alles ver

fehrt und munderlich icheint? Richt deswegen, weil es fich alfo befindet, fondern weil immer ein ganges Regiment von Bauberern hinter uns herlauft, die alle unfere Dinge verandern und vermandeln, und fie nach ihrem Befallen auswechseln, je nach. dem fie uns beschüfen oder verfolgen, und fo fcheint, mas die wie ein Barbierbecken aussieht, mir der Belm Mambrin's, und ein anderer wird es wieder für mas andres anfeben: auch mat es eine berrliche Borficht des Beifen, der auf meiner Geite ift, es fo einzurichten, bag allen das ein Bartbeden icheint, mas doch mahrhaftig und in der That der Belms Manbrin's ift, denn da et von fo unermeglichem Berthe ift, murde mich bie gange Belt verfolgen, um ihn nur zu befigen; da fie ihn aber nur fur ein Barbierbeden anfeben, Eummern fie fich nicht fonderlich darum, wie es fich auch bei jenem auswies, der ihn gerbrechen wollte und ihn dann mit Berachtung auf den Boden liegen ließ, wo er ihn mahrlich nicht um alle Belt gelaffen hatte, wenn er feine Preislichkeit gefannt. Bebe ibn gut auf, Freund Gancho, denn jest brauche ich ihn nicht, fondern ich will im Begentheile alle diese Waffenstücke ablegen, damit ich fo nact fei, wie ich von Mutterleibe tam, wenn es mir einfällt, in meiner Buge mehr den Roldan, als den Umadis nachzuahmen.

Unter diefen Gefprachen maren fie an ben

Ruf eines hohen Relfen gelangt, der unter vielen umgebenden wie eine einzelne abgefdnittene Rlippe daffand: an feinem Gaume floß ein fanfter Bach borüber, und bemafferte in feinen Rrummungen eine grune und angenehme Biefe, die dem Muge einen fehr erfreulichen Unblid Darbot; viele milde Baume ftanden umber, auch haufige Pflangen und Blumen machten Die Gegend fehr anmuthig. Die fen Plag ermahlte fich der Ritter von der trauris gen Geftalt, um feine Bufe gu vollbringen, und fo wie er angelangt war, rief er mit lautet Stimme, als ob er icon unfinnig mare: Diefes, o ihr Simmel, ift ber Ort, ben ich mir absondre und ermable, um bier das Unglud zu beweinen, welches ihr felbft über mich verhangt habt! Diefes hier ift der Plat, wo die Thranen meiner Augen bie Bellen diefes fleinen Bachleins anschwels len follen, hier follen meine immermahrenden ties fen Geufger, immermahrend bas Laub diefer Berg. baume bewegen, als Beugen und Bemeife ber Quaal, die mein tief gerichnittenes Berg etleidet. D Ihr, wo Ihr auch fein mogt, landliche Gott. beiten, die Ihr in diefer unbewohnbaren Begend Euren Aufenthalt habt, o hort die Rlagen Des ungludlich Liebenden, den ichmere Trennung und eingebildeter Argwohn hieher geführt haben, in Diefer Wildnig zu jammern, und uber bie Bartigfeit jener fconen Undantbaren gu flagen,

ienem Dreife, jener Rrone aller menichlichen Schonbeit. D Ihr Mapaen und Dryaden, die Ihr in den diden Balbern der Bebirge mobnt, (mogen Die fluchtigen und wolluftigen Gatnen, die vergebe lich gegen Guch entbrannt find, Gure fuge Rube nicht ftoren durfen) o helft mir mein Unglud beweinen, oder mindeftens fei es euch nicht entgegen, mir zuzuhören. O Dulcinea von Tobofo, Du Tag meiner Nacht, Blang meiner Trubfale, Compag meines Meges, Stern meines Blude, (ichente dir ber himmel fo gutes Glud, als du es dit nut felber munichen magft) ermage den Ort und den Buftand, ju dem mich die Trennung von dir geführt hat, o erwiedre mir mit Gute, wie es meine Treue mohl verdient hat. O ihr einsamen Baume, ihr gufunftigen Befellichafter meiner Abgefchiedenbeit, gebt mir mit dem fanften Raufchen euter Breige ein Beichen, daß euch meine Begenwart nicht laftig fallt. D du, mein Stallmeifter, lieb. werther Gefahrte im Blud und Unglud, faffe nunmehr mohl in dein Gedachtnig auf, mas bu mich wirft verrichten febn, damit du es jener wieder fagen, und ergablen fannft. die die Urfach von allem ift. - Und fo wie er diefes fagte, flieg et bom Roginante herunter, nahm ihm augenblicflich Baum und Gattel ab, gab ihm mit der flachen Sand einen Schlag auf dem Ruden und fagte: die Freiheit giebt dir der, der ohne Freiheit ift,

o du Roß, so munderbar in deinen Thaten, wie unglucklich in deinem Schicksale: mandle wohin du willst; denn dir steht es auf der Stirne geschrieben, daß weder der Hippograph des Ustolso dir an Flüchtigkeit gleichkomme, noch der bekannte Frontin, der dem Bradamante so kolibar war.

Die Cancho dies fah, fagte er: Es ift gut, daß uns einer der Muhe überhoben hat, dem Brauen den Sattel abzunehmen, fonft follte es mahrhaftig fo wenig fehlen, ihm einen Colag mit der Sand zu geben, als Lobpreifungen herzufagen: mare er aber auch gugegen, fo litte ich 'es doch nicht, dag man ihm den Gattel berunter nahme, denn ihm geht das nichts an, er ift auf feine Beife in die Liebhaberei mit vermidelt, eben fo wenig in die Bergweiflung, denn fo weit dente ich es, mit Gottes Sulfe niemals zu bringen. Aber mabrhaftig. Berr Ritter von der traurigen Beftalt, wenn es mit meinem Abmarich und Guren Unfinnigkeiten ein Ernft merden foll, fo mare es mohl beffer, da der Braue meg ift, den Roginante dafür wieder aufzugaumen, benn fonft mochte die Beit meines Abreifens und Biederkommens lange mahren, denn wenn ich ben Weg zu guß mache, fo weiß ich nicht, wenn ich da fein, oder wieder tom: möchte, dennich bin, um es turg zu machen, ein fclechter Bandersmann.

36 fage dir, Gancho, antwortete Don Qui-

eote, richte es so ein, wie es bit gut daucht, denn deine Idee scheint mir nicht übel, ich sage ferner, daß du in dreien Lagen abreisen follst, während welcher Beit, du das was ich thue und rede, besobachten sollst, damit du darüber Rede stehen kannst.

Bas foll ich noch weiter febn, fragte Cancho, als was ich ichon gefehen habe?

Sauber hast du dich verrechnet, antwortete Don Quirote, ich habe noch gar nicht meine Aleider zerriffen, die Waffenstücke umhergestreut, ich bin noch nicht gegen diese Felsen mit Kopfstöffen angerennt, so wie ich noch viele andre Dinge gleicher Art unterlassen habe, worüber du dich verwundern wirst.

Um Gottes Barmherzigkeit willen, fagte Sancho, sehn Euer Gnaden doch ja recht zu, wie Ihr es mit diesen Kopfstöffen treibt, denn gegen einen solchen Felsen anzurennen könnte so ablaufen, daß mit dem allerersten Ropfstoß die ganze schön ausgedachte Buße aus ware. Ich ware der Meinung, wenn Ihr doch ja diese Kopfstöffe für so nöthig achtet, und daß das Werk ohne sie nicht vollschet werden könne, daß Ihr Euch damit bez gnügtet, denn alles ift ja doch nur erdichtet und ein nachgemachtes Ding zum Gpaße, daß Ihr Euch damit begnügtet, fog' ich, Euch diese Stöffe im Wasser zu geben, ober doch gegen

ein Ding, das so meich wie Baumwolle ift, und dann laßt es nur meine Corge fenn, wie ich der gnadigen Gebietexinn fagen will, daß Ihr Cuch die Stoffe gegen eine Folfenkante gebt, die hatter als der Diamant ift.

Ich danke dir für deinen guten Billen, Freund Sancho, antwortete Don Quirote, aber du mußt wissend sein, daß alle diese Dinge die ich vornehme, kein Spaß sind, sondern bittrer Ernst, denn anders hiesse das die Gesese der Ritterschaft vertlegen, die uns gebieten, niemals eine Lüge zu songen, unter der Strase der Achtung, und ein Ding für das andre thun, ist um nichts bester, als lügen: darum also mussen meine Kopfsche wahnhaftige, herzhafte und tüchtige sein, und nichts Sophistisches und Erdichtetes in sich führen; es wird deshalb auch nöthig sein, daß du mir etwas Charpie zum Berbinden zurück lassel, denn durch einen Zufall fehlt uns der Ballam, den wir versoren haben.

Schlimmer war's, den Gel zu verlieren, and wortete Sancho, denn mit dem ift Charpie und alles verloren; ich wollte Euch auch wohl gebeten haben, duß Ihr mich nicht mehr an das vermaledente Gefoff erinnert, denn wenn ich es nur nennen hore, kehrt sich mir Seele und Magon um. Noch mehr aber bitte ich Euch, daß Ihr Euch vorstellt, die drei Tage waren nun fcon

vorbei, in denen ich die Unfinnigkeiten, die Ihr begeht, ansehn sollte, denn ich nehme fie mit allem Danke für gesehn und genoffen an, und will der Gnadigen Bunderdinge davon erzählen: schreibt mir nur den Brief und gebt mir geschwind meinen Ubschied, denn ich habe ein gar zu großes Berlangen, Euch recht bald aus dem Fegeseuer zu erlösen, worin Ihr hier bleibt.

Du nennst es Fegefeuer, Sancho? fagte Don Duirote, richtiger wurdest du es eine holle nennen, oder noch etwas Schlimmeres, wenn es etwas Schlimmeres giebt.

2Ben die Solle hat, antwortete Sancho, nulla est retentio, wie ich gehort habe.

Ich verstehe nicht, was du mit retentio meinst, fagte Don Quirote.

Retentio ist so viel, erwiederte Sancho, daß wer einmal in der Hölle ist, niemals wieder herzuuskommen kann, das wird aber mit Guer Gnaden nicht so sein, oder ich müßte kein Bein mehr haben, um den Rozinante anzuspornen; dann will ich mich straks nach Lobose begeben und gleich zur gnädigen Dulcinea, und dann will ich ihr so viel von den Narrheiten und Unstinnigkeiten (das isk boch ens) erzählen, die Ihr vornehmt und noch vornehmen wollt, daß sie geschmeidiger als ein Handschuh werden soll, wäre sie auch härter als ein Eichbaum; mit ihrer zärtlichen honigsüssen

Antwort tomme ich dann durch die Luft wie ein herenmeister zurud und nehme Euch aus dem Fer gefeuer das Euch wie eine holle vorkommt, es aber nicht ist, denn Ihr habt die hofnung heraus zu kommen, was aber, wie ich schon gesagt habe, die niemals hoffen durfen, die sich in der holle aufhalten, und darin werdet Ihr mie gewiß Recht geben.

Du fprichft die Bahtheit, fagte der von der traurigen Geftalt, aber wie werden wir es anfangen, um den Brief gu ichreiben?

Und auch die Efels. Berfchreibung, fügte Sam do hingu.

Bir muffen alles, fagte Don Quirote, und der Gedante ift paffend, da wir tein Dapier ha ben, auf den Blattern der Baume ichreiben, wie es die Alten thaten, ingleichen auf etlichen Bachstas feln, obgleich diefe mohl jest eben fo fcmer gu erhalten fein durften, als Papier. 3ch dente aber eben daran, wie ich es am ichidlichften ichreiben fann, nehmlich in dem Zafchenbuche das dem Carbenie zugehörte; du wirft aledann Gorge tragen, es auf Papier abichreiben gu laffen, und gmar deutlich, im erften Orte, wo du einen Anaben-Schulmeifter, oder wenigftens einen Rufter antriffit die es abschreiben konnen; gieb es aber ja nicht gum copiren einem Schreiber bin, der fich mit Prozeffachen abgiebt, fonft murde es der Satan felber nicht verftebn.

Bie wird's aber mit der Unterfchrift werden? fragte Sancho.

Riemals hat Amadis feine Briefe unterfchrie, ben, antwortete Don Quirote.

Gang gut, antwortete Sancho, aber die Ber, fcreibung muß mit aller Gewalt eine Unterschrift haben, und wenn ich die nun abschreiben lasse, so werden sie sagen, die Unterschrift ware falsch und mir die jungen Esel nicht ausliesern.

Die Berichreibung will ich bier im Lafchen: buche felbft unterzeichnen, und wenn meine Richte bies fieht, wird fie in Unfehung der Auslieferung feine Schwierigkeiten machen; mas aber den Lie-Besbrief betrifft, fg darfit du nur fo piel gur Un: terfdrift fegen: Der Eurige bis in den Tod Der Ritter bon ber traurigen Geftalt. Es wird auch wenig jur Gache thun, daß diefes pon einer fremden Sand fei, denn fo viel ich meiß; Bann Dulcinea meder lefen noch fdreiben, bat auch Beit ihres Lebens feinen Brief oder Buchftaben pon mir gefeben, denn meine und ihre Liebe, blieb immer Platonifd, ohne fich weiter bis auf ein am ftanbiges Unbliden ju etftreden, und auch des nur je zuweilen, benn ich tounte mit Wahrheit fcmoren, dag ich in den amolf Jahren, feit ich fie mehr als das Licht diefer Augen liebe, nicht viere mal gefeben habe, und es fann überdies mohl fein, daß fie es in diefen viermalen tein einzigese mal mal gefehen hat, wie ich fie befchaute, so genau und eingezogen haben sie ihre Eltern Lorenzo Corchuelo und Aldonzo Ragales Erzogen.

Sieh da! sieh da! sagte Sancho, die Tochter des Alongo Corchuelo ist also die Gebieterinn Dulcinea von Toboso, mit einem andern Namen Albonga Lorengo getauft?

Sie ift es, fagte Don Quirote, sie ift diefelbe, die es verdient, Gebieterinn des Universums zu fein.

36 fenne fie recht gut, fagte Sancho, und mabrhaftig, fie hebt Guch einen Gad auf, wie der ftarefte Groffnecht im gangen Dorfe; fo mahr .Gott lebt, das ift ein ganges Menfc, fo wie fie nur fein muß, Saar auf den Bahnen, die gieht Euch den beften irrenden Ritter aus dem Drecke, daß einem das Berg im Leibe lacht. D du Suren. Bind! mas fie fur ein Maul am Salfe hat, und mas für eine Stimme! Gie mar einmal oben im Dorfe auf dem Rirchthurm, und rief von da etle den Rnechten ihres Baters im Brachfelde, mohl eine halbe Meile Davon, und die horten's, als batten fie unten am Thurm geftanden: und mas Das Befte an ihr ift, fo heuchelt fie nicht, nein, fie ift febr beredtfam, fie ift luftig mit allen, und über alles hat sie ihren Spag und ihr Gelächter. Run fag' ich auch, herr Ritter von der traurigen Beftalt, daß 3hr für diefe nicht nur Gure Unfinnigfeiten pornehmen konnt, fonbern Ihr mogt auch wohl mit vollem Rethte defprat, ja befeffen merben, und jeder, ber es erfahrt, wird gewiß meinen dag Ihr nicht zu viel leidet, wenn Guch auch ber Toufel gar holen follte. 3ch wunichte nur, daß ich icon auf dem Wege mare, blog um fie zu feben, benn ich habe fie fehr lange nicht gefebn und fie muß fich wohl fehr veranbert has ben, denn die Beiber verderben ihr Geficht bald, wenn fie immer im Relde, in der Conne und in ber Luft herumlaufen muffen. Aber ich geftebe meinem anadigen herrn Don Quirote, dag ich bisber in einem tuchtigen Irrthume gelebt habe, benn ich meinte nicht anders, als die Dame Dulcinea fei irgend eine Pringeffinn, in die Ihr berliebt maret, oder fo eine Derfon, die die reichen Dra. fente verdiente, die Ihr ihr zugeschickt habt, wie den Biscaper und die Ruderfnechte, nebst noch vielen andern, denn 3hr mußt doch wohl ichon viele Giege in jener Beit gewonnen und bavon getragen haben, als ich noch nicht Guer Stallmeis fter war; aber im Ernft gefprochen, mas follen fie mohl bei der gnadigen Aldonga Lorengo, ich will fagen, gnadigen Dulcinea von Tobofo, Überwundenen, die Guer Gnaden ichidt, und noch fchiden wird, dag fie fich por ihr auf die Rnice binfcmeiffen follen? Denn es fann fich fugen, wenn die Gefangenen antommen, daß fie gerabe

Blachs bechelt, oder auf der Tenne breicht, fo wert den fich die argern, und fie wird wohl gar dare aber fpotten und fich luftig machen.

36 habe es dir icon fonft oftmals gefagt, Sancho, fagte Don Quirote, daß du ein Schmae ger feift, und fo dummtopfig bu bift, willft du Dich doch oft mit Spisfindigfeiten befaffen; damit bu aber einsiehst, wie narrenhaft du bift und wie verftandig ich bin, fo bore nur eine furge Ergab. lung an. Gine icone, junge, unabhangige und reiche Bittme, die überdies noch fehr lebhaft mar, verliebte fich nehmlich in einen jungen Burichen, ber rundlich und von verfprechender Statur mar. Dies erfuhr ihr Oheim und fagte eines Tages, in Korm eines freundschaftlichen Bormurfs gu ihr: ich bin febr barüber verwundert, gnadige Frau, und nicht ohne Urfach, wie eine fo pornehme, fcone und reiche Dame, fich in einen fo albernen, geringen, einfaltigen und bautifchen Menfchen diefem verlieben fann, da doch in Hause so viele Doktoren, Magister und gelehrte Theologen find, unter denen 3hr nur, wie unter gutem Obfte auswählen durftet und fagen: diefen mag ich, jenen mag ich nicht. Aber mit Lacheln und vieler Freimuthigfeit antwortete ihm die Bittme: Mein, gnadiger Berr, Ihr feid im Jrrthume und folecht berathen, wenn 3hr meint, ich hatte mit Diefem Ginfaltigen eine ichlechte Bahl getroffen,

wenn er auch noch fo fehr Dummtopf ift, denn wogu ich ihn will, weiß er fo viel und mehr Philosophie als Ariftoteles. - Eben fo, Rreund Sancho, wozu ich die Dulcinea von Lobofo will, gilt fie mir fo viel, wie die bochfte Dringeffinn auf Erden. Eben fo machen es bie Doeten, wenn fie eine Dame unter irgend einem Namen vergottern, den fie nach ihrer Willfuhr erdichten. Meinft du, daß alle Amarillis, Phillis, die Enlvien, Dianen, Galatheen, Alinen, und uad viele andre, von denen die Bucher, Romangen, Barbierftuben und Schaufpiele angefullt find, wirkliche Damen von Rleifd und Blut maten, und die wirklichen Geliebten von denen, die fie befungen? Rein mahrhaftig nicht, fondern die meiften erfinden fie nur, um einen Begenftand für ihre Bedichte zu haben, und damit man fie fus verliebt halte und fur Leute, die im Stande maren, es gu fein; und barum ift es mir auch genug, wenn ich dente und glaube, dag die ehrliche 216donga Lorengo icon und tugendhaft fei, die 216. funft thut wenig, denn fie wird niemals darnath gefragt werden, um ein Stiftefraulein abgeben gu konnen, und fo bilde ich mir meinerfeits ein, daß fie die hochfte Pringeffinn auf Erden ift. Denn du mußt wiffen, Sancho, wenn du es nicht icon weißt, daß zwei Dinge bon allen am meiften zur Liebe reigen, nehmlich große Schonheit und guter

Ruf, and diefe beiden Dinge finden fich allervolls tommenft bei Dulcineg, denn in der Schonheit Fommt ihr Riemand gleich, und im guten Rufe tommen ihr nur wenige nabe: und um alles furge lich zu befchliegen, ich bilde mir ein, daß alles fo ift, wie ich es fage, ohne dag meder links noch rechts etwas mangelt, in meiner Ginbildung mable ich sie mir so aus, wie ich fie muniche, so mohl was Schönheit als hohe Tugend betrifft, und fo fommt ihr Belena nicht nahe, und Lucregia erreicht fie nicht, noch irgend eine andere berühmte Frau der verfloffenen Beitalter, ffei fie Griechifch, Barbarifc oder Lateinifch: jeder mag hierauf ante wotten, was er Luft hat, benn wenn mich auch deshalb die Einfältigen tadeln follten, fo werden mich doch die Strengen gewiß darum nicht ichelten.

Ich febe, gnadiger herr, Ihr habt vollkommen Recht, antwortete Sancho, und ich bin ein Efel. Doch, wie kommt mir nur dies Wort aus dem Munde? In dem haufe des Gehangten foll man ja nicht vom Stricke reden: aber macht nur den Brief, und ich will mein Maul halten.

Don Quirote nahm die Schreibtafel, ging bei Seite und ichrieb mit vieler Andacht den Brief nieder; als er fertig mar, rief er den Sancho her bei und fagte, daß er ihm den Brief vorlefen wolle, damit er ihn im Gedachtniffe behalte, wenn die Schreibtafel etwa auf der Reife verloren gine

ge, weil er von seinem Unglude alles zu fürchten habe.

Hierauf antwortete Sancho: schreibt es nur drei oder viermal im Buche nieder und gebt es mir, denn ich will es wohl gut ausheben; aber zu glauben, daß ich's im Gedächtnisse behalten konnte, ist nur Nartheit, denn mein Gedächtnis ist so schlecht, daß ich oft meinen eigenen Namen vergesse. Aber leset es mir doch vor, gnädiger Hert, und ich werde mich sehr darüber freuen, denn der Brief ist gewiß, wie gegossen.

Sore gu, denn alfo lautet er, fagte Don Quirote.

Don Quirote's Brief an Dulcinea von Lobofo.

Monardinn! Erhabene Berricherinn!

»Der von der Trennung tief Berwundete, der von den Pfeilen zerriffenen herzens, fendit Dir, o sußeste Dulcinea von Toboso, das: Wohl sei Dir! welches ihm mangelt. Wenn Deine Schons heit mich tingschäft, wenn Dein Adelfinn mir entzgegen, wenn Deine Berschmähung zu meiner bict tern Quaal gereicht, obgleichen ich schon im Leiden geabt, so vermag doch nicht, in dieser Pein langer zu verharren, die, außer daß sie schrecklich, auch zu immerwährend ist. Mein was

derer Stallmeister Sancho, wird Dir, o schone Undankbare, geliebte Feindinn meiner, getreu er gablen, auf was Weise ich zu Liebe Dir zurud verbleibe: gefällt es Dir, mir beizustehn, so bin ich der Deinige, wenn nicht, so thue was zu Deinem Gefallen gereicht, denn mein Leben beschliefend habe ich alsdann so Deiner Grausamkeit ge, nug gethan, wie meinem Wunsche.«

Der Deinige bis in den Lob.

Der Ritter, von der traurigen Geftalt.

Bei meines Baters armer Geele, rief Gancho aus, als er diesen Brief gehört hatte, das ist das erhabenste Ding, das mir nur semals vorgekommen ist! Wahrhaftig, wie steht da alles zusammen, wie man's nur wünschen kann, und wie herrlich schraubt es sich endlich ein in die Untersschrift: Der Ritter von der traurigen Gestalt. Mein Geel, ich sage doch immer, Ihr seid der leibhaftige Teusel, es giebt gar nichts, was Ihr nicht könntet.

Alles, antwortete Don Quirote, ift in dem Amte, welches ich befleide, vonnothen.

Nun aber, sagte Sancho, schreibt mir auch auf einem andern Blatte den Zettul wegen der drei Efelsfüllen, und macht die Unterschrift Elar und deutlich, damit fie jeder gleich kennt.

Gern, fagte Don Quirote, und nachdem er gefchrieben hatte, las er ihm folgendes vor:

»Bitte Em. Wohlgebohrn meine liebe Nichte, auf diesen Schein über Eselssällen, dem Sancho Pansa, meinem Stallmeister, drei von den fünsen, die im Hause geblieben, zu überliefern. Solche drei Füllen bitte ihm, als Bezahlung für gleiche mößige Valuta zu reichen, die baar empfangen. Dies und feine Quittung hierüber werden alles berichtigen. Gegeben im Innern des schwarzen Gebirges, am zwei und zwanzigsten Augustus des jest laufenden Jahres «

Es ift gut, fagte Sancho, nun unterfcreibet nur.

Das Unterfchreiben ift nicht nothig, fagte Don Quirote, fondern ich will nur meinen Ramenszug hinzufügen, der gilt fo viel als eine Unterfchrift für die drei Efel, und felbst wenn es dreihundert maren.

Ich verlasse mich auf Euer Gnaden, antwortete Sancho; nun gut, so wollen wir denn den Rozinante satteln und Ihr ertheit mir Euren Seesgen; denn ich will nun gleich abreisen, ohne die Narrheiten weiter zu sehen, die Ihr angeben wollt, und ich will sagen, daß ich so viele gesehn habe, als nur mein herz munschen konnte.

Ich muniche wenigstens Ganche, und nur weil es nothig ift, muniche ich diefes, daß du mich

nadt fehn mögest, und nur ein oder zwei dutend Unfinnigkeiten vollführen, denn ich will sie in weniger als einer halben Stunde fertig haben; haft du diese seiner halben Stunde fertig haben; haft du diese seiner famoren, die du noch hinzufügen willst, wobei ich versichte, daß du nicht so mannichfaltiges sollst erzählen können, als ich zu vollbringen mir vorgesest habe.

Um Gotteswillen, liebster gnadiger Berr, laft mich Euch nicht nadend feben, benn das wurde mich fo betrübt machen, daß ich weinen mußte, und der Ropf ift mir icon von dem Weinen fo fcmer, mas ich diefe Racht des Grauen halber getrieben habe, daß ich das Beulen nicht von neuem anfangen mag: gefällt es Guch aber, daß ich ihrer etliche bon Guren Unfinnigfeiten febe, fo macht fie doch in den Rleidern, und gwar die Erften die besten, die Guch in den Burf tommen, benn für mich ift dergleichen eigentlich gar nicht nothig, benn wie gefagt, es verspätet nur meine Burudtunft, wo ich Euch folde Radrichten bringen werde, wie 3hr fie municht und verdient; ger fchieht 's nicht, fo nehme fich die Dame Dulcinea nur in Ucht, denn wenn fie nicht antwortet, wie fich's gehort, fo fcmor' ich hoch und theuer, ich will Ihr die ichidliche Untwort mit Tritten und Maulichellen aus dem Magen berausholen. Denn warum foll man's denn leiden, daß ein fo berühme

ter irrender Ritter wie Ihr feid, um nichts und wieder nichts unfinnig wird, für eine — — Die gute Dame foll mich nur nicht ausreden lase sen, denn wahrhaftig, wenn ich erst in's Sprechen tomme, so ist es um sie gethan, ich bin dazu der rechte Rerl, sie tennt mich nicht, aber mein Geel wenn sie mich tennt, so mag sie mich zum Frühe stüd nehmen.

Bahrlich, Sancho, fagte Don Quirote, dem Anscheine nach bist du nicht gescheidter als ich.

So unfinnig bin ich nicht, antwortete Sancho, aber hiefopfiger; doch, von mas andern, mas were bet Ihr benn unterdeffen effen, bis ich wiedere tomme? Wollt Ihr wie Cardenio auf der Strafe lauern und die hirten plundern?

Sei deshalb unbeforgt, antwortete Don Quie rito, denn hatte ich gleich andre Speife, so wurde ich doch nichts als die Rrauter dieser Wiese und die Früchte effen, die mir diese Baume reichen, denn das ist eben die Blume meiner Unternehe mung, nicht zu effen und andre Rastenungen auss zuhalten.

Sierauf fagte Sancho: wift Ihr, gnadiger Berr, was ich fürchte? daß ich den Plag nicht wieder finde, wo ich Guch jest verlaffe, denn er ift gar zu abgelegen.

Prage dir gut die Merkmale ein, denn ich will mich gewiß nicht aus diefer Gegend entfen nen, sagte Don Quirote, auch werde ich darauf denken, oft den Gipfel der allerhöchsten Telsen zu besteigen, um mich droben umzusehen, ob du nicht wieder kömmst; das Beste und Sicherste aber wird sein, damit du nicht zweiselst und dich verirrst, daß du von dem hier häusigen Genster etwas nimmst und es von Zeit zu Zeit ausstreust, bis du das offene Land gewinnst, dies wird die eben so zum Wegweiser und Merkmal dienen, mich wieder zu sinden, wie der Faden dem Perseus aus dem Labyrinthe half.

Das foll gefchehen, antwortete Sancho Danfa: er nahm Benfter, bat feinen Berrn um feinen Gegen und unter haufigen Thranen von beiden Geis ten nahm er Abichied von ihm. Er bestieg den Roginante, den ihm Don Aufrote fleifig empfahl, dag er für ihn forgen möchte, als wenn er es felbit mare, worauf fich Cancho auf den Weg nach Dem flachen Lande machte, indem er von Beit gu Beit 3meige bes Genfter ausstreute, wie es ibm fein Berr gerathen hatte: fo entfernte er fich, ob ihm gleich Don Quirote noch immer qualte, daß er bleiben möchte, um ihn etliche Thorheiten maden zu febn. Er hatte fich aber noch nicht bundert Schritte entfernt, als er wieder umtehrte und fagte: 3hr habt boch Recht gehabt, gnadiger Serr, daß ich Euch muß Unfinnigfeiten anftellen febn, damit ich mit gutem Bewiffen fcmoren

kann, und drum will ich um etliche bitten, ob das freilich wohl die tollste ist, daß ich Euch hier allein lasse.

Sabe ich es dir nicht gefagt? sagte Don Quirote, warte, mein Sancho, in einem Bater, unfer ist es geschehen. Mit großer Eile zog er hierauf die Beinkleider ab, und blieb im hemde, und mir nichts dir nichts, schlug er zweimal Rad und warf sich zweimal über, den Kopf unten und die Beine in die Höhe, indem er Dinge zeigte, die, um sie nicht noch einmal-zu sehn, den Gancho bewogen, den Rozinante umzuwenden, völlig zufrieden und hinlanglich vorbereitet, um schwören zu können, sein herr sei unfinnig. Wie lassen ihm seine Straffe ziehn, bis er wieder kömnt, welches nicht lange dauern wird.

## 3mölftes Rapitel.

Beldes bie Fortsehung der Subtilitäten enthalt, die Don Quipote als Berrudter im schwarzen Gebirge unternahm.

Um auf das zurudzukommen, was der von der traurigen Gestalt vornahm, als er sich allein sah, so erzählt die Geschichte, daß wie Don Quirote mit seinem Radschlagen fertig war, von der

Mitte bis unten nadt, und feine obere Balfte befleidet, und er bemertte, dag Cancho fortge. ohne weiter nach feinen Marrheiten riften . bingufchauen, bestieg er den Gipfel eines boben Belfen, und überlegte noch einmal, mas er icon oft überlegt hatte, ohne einen Entichluf faffen zu tonnen, ob es nehmlich beffer und ihm geziemlis der fei, den Roldan in feinen ichadlichen, oder den Amadis in feinen ichwermuthigen Unfinnigkeiten nachauahmen, worauf er fo zu fich felber redete: Bar Roldan wirklich ein fo madrer und tapfrer Ritter, wie allgemein von ihm gefagt wird, mo Redt da das Wunderbare? denn am Ende mar er doch immer bezaubert und feiner fonnte ihn ums bringen, wenn er ihn nicht mit einer Radel in cinem einzigen Duntt feines guffes ftach, weshalb er immer Schuhe mit febenfachen eifernen Gobe len trug: ob ihm gleich Diefe Runft nichts gegen gegen dem Bernardo del Carpio half, der fie mufte und ihn bei Roncesvalles in feinen Urmen erdrudte. Wir wollen aber feine Lapferteit bei Geite fegen und nun auf fein Berftand verlieren tommen; gewiß ift es, er verlor ihn wegen der Beichen, die er an der Quelle fand, und über die Radrichten, die ihm ein Schafer gab, wie Unges lica viele Stunden mit dem Medor, einen jungen Mohren mit iconen Loden und Edelenaben des Agramant geschlafen habe: und indem er die

Bahrheit davon einsah und dag feine Dame ihm diefen Schimpf wirklich angethan habe, vollbrache te er nichts fonderliches darin, unfinnig zu werden. Aber ich, wie fann ich ihm in feinen Unfinnigfeiten nachahmen, wenn ich ibn nicht auch in der Urfach berfelben nachahme? benn ich möchte wohl Darauf ichmoren, dag meine Dulcinea von Tobofo Beit ihres Lebens teinen Mohren mit Augen ge. fehn hat, fo wie er ift und in feiner Landestracht, und doff fie fo unfchuldig ift, wie die Mutter, die fie gebahr: auch bezeigte ich ein hauptfächliches Unreche, wenn ich anders von ihr dachte und alfo in der Art unfinnig wurde, wie der rafende Rol-Don feine Unfinnigkeiten beging. Muf der andern Seite leuchtet mir ein, wie Amadis von Ballia, ohne den Berftand zu verlieren, ohne Unfinnigkeiten zu begehn, fich mohl als Berliebter noch grbferen Ruhm erwarb, benn wie feine Gefchichte ergablte, wurde er von feiner Dame Oriana vetfcmaht, die ihm geboten hatte, nicht eber, als bis es ihr Wille fei, in ihrer Gegenwart gu et. fcheinen : er gog fich deshalb auf den Relfen Arnuth gurud, feine Befellichaft mar ein Ginfiedel, und dorten weinte er fo lange, bis ihm ber Sim. mel in feinet größten Noth und Bedrangnif Sulfe fendete. Ift dies nun mahr, wie es mahr ift, warum foll ich mich damit abqualen, gang nackt herumzulaufen, diefen Baumen Schaben guzufde

gen , bie mir tein Leids thun, warum foll ich das Baffer diefer flaren Bachlein truben, die mir, wenn ich durftig bin, ju trinten reichen muffen? Rein! es lebe Amadis! und ihm will Don Quirote bon la Mancha nachahmen, fo gut er es nur fann: menigstens foll man auch auf ihn den befannten Musspruch anwenden fonnen, daß men. er groke Thaten nicht' vollendete, er im Berfuche ftarb. Und wenn ich auch nicht von meiner Dulcinea permorfen oder verachtet bin, fo ift es, wie foon gefagt, genug, bon ihr entfernt zu fein. Auf dann! die Sand an's Wert! Rommt in mein Bedachtniff, all ihr Sandlungen Des Umadis, und lehrt mich, wie ich ben Anfang mache, Guch nach. quahmen! Doch ich erinnere mich, dag porgage lichfte mas er that, mar beten, und diefes will ich auch thun. -

Er zog hierauf einige große Gallapfel von einer Eiche auf einen Faden, die ihn zum Rosenstranze dienen mußten, was ihn aber fehr befammerte, war, daß er keinen Einsiedler auffinden konnte, dem er beichtete und mit dem er sich troftete, er muste sich also damit unterhalten, auf der kleinen Wiese auf und abzugehn, Berse in die Rinde der Baume zu schneiden, oder im Sande niederzuschreiben, die seine Traurigkeit besangen, und andre zum Lobe Dulcinea's waren; diesenigen, die man noch sand, und die man noch lesen

konnte, als man fie fand, waren nicht mehr als folgende:

Ihr Pflanzen, so frisch und so heiter, die ihr auf dem Platze hier feid, ihr Baume, ihr grunenden Krauter, wenn ihr euch des Unglucks nicht freut so hort meine Klagen nun weiter.

Macht doch meinen Schmerz nicht zur: Jote, denn er ist so fürchterlich ja, so steht Euch ein Bach zu Gebote, denn hier bewein' ich Don Quirote die Trennung von Dulcinea von Toboso.

hier ist er, der Ort, den ermählet der Liebende, ewig getreu, der ihn der Geliebten verheelet, hier reißet der Schmerz ihn entzwei, er weiß nicht recht, was ihn so qualet. Die Liebe, sie schleppt ihn im Rothe, wie keinem es jemals geschah, drum welkt er wie Bohn' oder Schoote denn hier bewein' ich Don Duirote Die Trennung von Dulcinea von Toboso.

Er suchte wohl hier Abentheuer in Orten an Felsen so reich, er flüchtete bem Ungeheuer, doch hort er im wüsten Gestrauch von Leiden nur die alte Leper. Es peitscht ihn die Liebe zu Todte und bleibet zur Marter ihm nah, drum krazt er den Kopf mit der Pfote, denn hier bewein' ich Don Quirote die Trennung von Dulcinea von Loboso.

Bei denjenigen, Die diefe Berfe fanden erreate der Bufas von Tobofo nach dem Nahmen Dule cinea ungemeines Belachter, denn fie glaubten. dag. Don Quirote glauben muffe, dag wenn er Dulcinea nenne und nicht auch das Lobofo bine aufügte, die Strophe unverständlich bliebe: und dies mar auch in der That der Fall, wie er es nachher gestanden hat. Er ichrieb noch mehe Gedichte, abet wie gefagt, fie erhielten fich nicht und nur diefe drei Strophen blieben vollständig übrig. Blemit und dag er feufzte und Die Faunent und Onlvanen der Gebuiche dort anrief, die Inme phen der Rluffe und die trauernde flagliche Eco. wie fie ihm alle antworten, Eroft geben und guboren möchten, unterhielt er fich; auch fucte er Don Quirote, I.

Rrauter, um fich mit diefen fo lange zu erhalten, bis Sancho wiederkame: wenn diefer fo drei Wochen weggeblieben ware, wie er drei Zage ausblieb, fo ware der Ritter von der traurigen Gestalt so ungestalt geworden, daß thn seine leibliche Mutter felbst nicht wieder erkannt hatte.

Bir wollen ibn jest in feinen Geufgent und Berfen verhüllt laffen, um zu ergablen, mas dem Sando Danfa auf feiner Gefandtichaft begegnete. Als er auf die große Strafe gelangt war, machte er fich auf den Weg nach Tobofo und gelangte am folgenden Tage bei ber Schenke an, wo ibn das Migglud mit der Drelle betroffen hatte; er hatte die Schenke, kaum erblickt, als es ihm auch icon fo mar, als wenn er wieder in den Baften floge, weshalb er auch nicht eintehren wollte, ob es gleich eine Stunde war, in der er es mohl gefonnt und gefollt hatte, denn es war um die Mittagszeit, und er auch ein großes Berlangen fpurte, etwas Barmes zu effen, weil er icon feit vielen Tagen danach großen Bunger empfunden hatte. Diefer große Appetit trieb ibn auch bis dicht an die Schenke hinan, aber doch blieb er noch ungewiß, follte er einfehren, oder nichs: wie er noch in diefer Gemuthaverfassung mar, tamen zwei Leute aus der Schenke, die ihn fogleich fannten, und von denen der eine gum andern fagte: Berr Licentiat, ift ber auf dem Pferde da

nicht Sancho Panfa, von dem die haushalterinn unfers Abentheurers fagte, daß er mit feinem herrn als Stallmeister fortgezogen fei?

Er ift es; fagte der Licentiat, und eben bas -Pferd gehört auch unferm Don Quirote.

Diese Leute kannten ihn so gut, weil sie der Pfarrer und der Barbier desselben Ortes waren, die nehmlichen, die das Berhor und Gericht über die Bücher gehalten hatten. Wie diese nun den Sancho Pansa sammt den Rozinante erkannt hatten, begierig von Don Anizote Neuigkeiten zu horen, liefen sie gleich zu ihm, und der Pfarrer rief ihn bei seinem Nahmen und sagte: Freund Sancho Pansa, wo bleibt denn Euer Herr!

Sancho Pansa kannte sie auch gleich und nahm sich vor, es nicht zu verrathen, wo und wie sein herr zurudgeblieben war: er antwortete also, sein herr sei in voller Arbeit an einer gewissen Stelle und in einer gewissen Sache zurudgeblieben, die erstaunlich wichtig sei, die er aber nicht vetrathen durfte, so lieb ihm die Augen im Ropfe wären.

Nein, nein, fagte der Barbier, wenn ihr uns, Sancho Panfa nicht fagt, wo er geblieben ift, fo werden wir glauben, wie wir es ichon glauben, daß ihr ihn umgebracht und geplundert habt, denn ihr reitet auf feinem Pferde: wahrhaftig, ihr mußt

uns den herrn des Saules icaffen, oder es ergeht ench übel.

Ihr braucht mir nicht fo zu drohen, denn ich bin ein Mann, der keinen plundert und keinen umbringt, jeden bringt sein Schicksal nur, oder vielmehr Gott selbst. Mein herr ist hier mitten im Gebirge zuruck geblieben, wo er nach herzenstust Buße thut. — Und zugleich erzählte er ihnen in einem ununterbrochenen Strom, wie er zuruckgeblieben sei, samt allen gehabten Abentheuern, und wie er einen Brief an die Dame Dulcinea von Toboso bei sich führe, die Tochter des Lorenzo Corchuelo, in die sein herr bis über die Augen verliebt sei.

Die beiden standen voll Erstaunen über das, was Sancho Pansa ihnen erzählte, denn ob sie gleich Don Quirote's Narrheit, so wie die Art derselben kannten, so waren sie doch immer von neuem verwundert, so oft sie davon hörten. Sie baten Sancho Pansa, ihnen den Brief zu zeigen, den er an die Dame Dulcinea von Toboso smit sich führe. Er sagte, daß er in ein Taschenbuch geschrieben sei, und wie ihm sein herr befohlen habe, ihn auf Papier im ersten Orte abschreiben zu lassen, worauf der Pfarrer sagte, daß er ihn nur zeigeu möchte, denn er wolle ihn selber sehr schon abschreiben. Sancho Pansa suhe hierauf mit der Hand in den Busen und suchte die Schreibtassel;

aber er fand fie nicht und hatte fie nicht gefunben, wenn er auch ewig gefucht hatte, benn Don Quirote hatte fie behalten und ihm nicht gegeben, fo wie er es auch vergeffen hatte, fie bon ihm gu fordern. 216 Cancho fah, wie er das Buch nicht fand, murde er blag im Befichte, er fühlte fich hierauf noch einmal haftig am gangen Rotper berum und fah und begriff gum gweitenmale, dag et fie nicht fand, worauf er fich ohne weiters mit beiden gauften in den Bart griff, ihn halb gerzaufte und fich dann fehr haftig ohne auszuruhen ein halbes Dugend Kauftichlage in's Geficht und gegen die Rafe gab, daß das Blut herunterflog. Da dies der Dfarrer und Barbier fahen, fragten fie, mas ihm denn zugeftoffen fei, daß er fich fo ubel begegne?

Bas wird mir zugestoffen fein, antwortete Sancho, als daß ich, wie man eine hand um-Behrt, drei junge Efel verloren habe, wovon mir jeder fo werth wie ein Pallast war.

Bie das? fragte der Barbier.

Das Tafchenbuch habe ich verloren, antwottete Sancho, worin der Brief an die Dulcinea
war und auch eine Wechselverschreibung von meis
nem herrn, auf die mir die Nichte drei junge
Esel van den vieren oder funfen ausliefern sollte,
die er im hause hat; worauf er ihnen auch den
Berluft seines Grauen erzählte.

Der Pfarrer troftete ihn und fagte, des wenn er feinen herrn antrafe, er ihn die Berichreibung wollte erneuern laffen, und zwar fo, das er fie auf Papier aufzeichnete wie es gebrauchlich und gemöhnlich fei, den Berichreibungen in Safchenbuschern wurden nicht fur gultig anerkannt.

Damit tröftete fich Sandjo und fagte, daß, wenn dem fo fei, er fich nicht fonderlich grame, daß er den Brief an Dukrinea verloren habe, denn er mußte ihn auswendig, fo daß er niedergeschrieben werden konnte, wo und wann sie es wollten.

Sagt ihn gleich her, Sancho, fprach toer Barbier, wir wollen ihn gleich niederschreiben.

Sancho Pansa stand stille, krazte den Ropf, um den Brief in's Gedächtniß zu koden; bald stellte er sich auf den einen Zug und bald auf den andern, jest schaute, er die Erde an und jest wiesder den Himmel, und nachdem er sich die halbe Spise vom Finger beruntergebissen hatte, und die beiden in der größten Erwartung standen, was er doch sagen wurde, sagte er endlich nach einer ewigen Pause: Mein Secl, Herr Licentiat, der Leufel soll gleich das Wort holen, das ich noch aus dem ganzen Briefe weiß, außer das im Ansfange gesagt wurde: Erhabene herrscherinn! Mein Rärrchen!

Es wird nicht, fagte ber Barbier, mein Rarrschen heißen, fondern vielleicht meine Roniginn oder Monarchinn,

So ift es auch, fagte Sancho, und gleich darauf, wenn ich mich recht erinnere, kam — — — wenn ich mich recht erinnere — — — der Geplagte und Schlaflose, und der Verwundete kußt Eure gnädigen hande, undankbare und vorzüglich unbekannte Schone: und dann kam, ich weiß nicht was von Gesundheit und Rrankheit, die er schickte, und dann gings so weiter, bis es am Ende hieß: Der Eurige bis in den Lod, der Ritter von der trautigen Gestalt.

Das gute Gedachtnif Des Sancho Danfa machte ben beiden fein geringes Bergnugen, fie lobten ihn febr und baten ihn den Brief noch eine mal und dann noch einmal wieder ber zu fagen, und jedesmal fagte er wieder taufend neue Tolle beiten. Dierauf ergabite et felbft alle Befchichten feines Beern, aber er fagte fein einziges Bort Don der Prelle, Die ihm in der Schenke wieders fahren war, in die er nicht einfehren wollte; er befchloß damit, wie fein Berr, wenn er von der Dame Duleina von Tobolo gute Bottfcaft brach? te, Willens fei, fich auf den Weg gu machen und Raifer zu merden, oder menigstens Defpet, denn fo mare es unter ihnen beiden ausgemacht, nach der Lapferteit feiner Derfon und der Gewalt feines Urmes muffe ihm auch diefes Ding giemlich leicht werden, wenn das gefchehe, fo wolle er ihn

verheirathen, denn er wurde bann wohl Bittwer fein, und mußte es fein, dann follte er das Frau-lein der Raiferinn zur Gemahlinn friegen, die eine reiche und große herrichaft auf dem festen Lande erbte, denn aus Inseln oder Enlandern mache er fich nichts.

Dies alles fagte Cancho mit folder Rube, indem er, fich pon Beit zu Beit die Rafe wifchte, und fo ohne Berftand, daß die beiden fich von neuem permunderten, indem fie ermagten, wie gemaltig Don Quirote's Tollheit fein mulle, weil fie auch ben Berftond diefes armen Rerls mit fich ge-'nommen habe, Gie wollten fich die Mube nicht geben, ibm feinen Brrthum gu benehmen, denn fie meinten, daß dadurch feinem Gemiffen fein Schaden miderführe, wenn fie ihn darinn liegen, wodurch feine Narrheiten ihnen überdies Bergnugen machten; fie fagten ihm alfo, er mochte nur für die Boble forth feines Beren gu Gott beten, denn es fei ein überaus mögliches und mahricheinliches Dinge daß er im Berlaufe der Beit mohl Raifer murde, ober wenigstens Ergbifchaf, ober eine andre abnliche Burde befame.

Borauf Sancho antwortete: meine herren, wenn bas Schickfal nun die Sachen so einrichten sollte, daß es meinem herrn einfiele, nicht Kaiser sont bern Erzbischof zu werden, so möchte ich wohl willen, was denn die irrenden Erzbischöffe ihren Stallmeistern zu geben pflegen.

Sie geben ihnen wohl, antwortete der Pface rer, irgend eine Kirchenstelle oder einen Kafterdienst, der was tüchtiges einträgt, die Accidenzien ungerechnet, die sich wohl eben so hoch belaufen mögen.

Da wird's wohl nothig fein, versete Sancho, daß der Stallmeister nicht verheirathet ist und das er wenigstens bei der Messe helfen kann, aber ach! ich armes Rind! ich bin verheirathet und weiß nicht die ersten Buchstaben vom ABC. Was soll aus mir werden, wenn sich's mein herr in den Ropf sest, Erzbischof und nicht Kaiser zu werden, wie es doch sonst bei den irrenden Rittern Gebrauch und herkommen ist?

Seid ohne Sorgen, Freund Sancho, fagte der Barbier, denn wir wollen euern herrn bitten und ihm noch dazu den Rath geben, ja es ihm zur Gewissenssache machen, Kaiser und nicht Erzbischof zu werden, für ihn wird dies auch viel leichter sein, denn er ist mehr ein held als ein Gelehrter.

Das glaub' ich auch, fagte Sancho, doch muß ich fagen, daß er zu allen Dingen Fahigkeiten hat; was ich von meiner Seite thun will, ift den lieben herr Gott zu bitten, das er ihm das gebe, was ihm am meisten diene und wobei er mir das Meiste geben kann.

Das ift eine perftandige Wefinnung fagte der

Pfarrer und darin handelt ihr wie ein guter Ehrift; worauf wir aber jest denten muffen, ift auf die Art, wie wir euren herrn aus der unmue gen Buge erlöfen, die er jest berübt, wie ihr fagt: damit wir aber beffer darauf finnen und zugleith effen konnen, denn es ist in Mittag, wollen wir in diese Schenke hineingehn.

Sancho sagte, daß sie nur hineingehn möcheten, er aber wolle draußen warten und ihnen nachher die Ursach entdeden, warum er nicht hineingehe und es ihm miderwärtig sei, hineinzugehn; daß er sie aber bate, ihm etwas zu effen, und zwar etwas Warmes zu bringen, auch haber für den Rozinante. Sie gingen hinein und er blieb draußen, und nach einiger Beit brachte ihm der Barbier etwas zu essen.

Hierauf berathschlagten sich die beiden grundlich, wie sie ihren Borfas aussühren wollten, und
der Pfarrer tam endlich auf einen Gedanken, der
ganz in Don Quirote's Sinn und auch so beschafe
sen war, wie er zu ihrem Zwede taugte; er sagte
nehmlich dem Barbier, wie sein Gedanke sei, sich
als eine irrende Jungfrau anzukleiden, und daß
er sich, so gut es anginge, als Stallmeister zue
recht machen möchte, so wollten sie sich hinbegeben, wo Don Quirote sei, er wolle dann eine bee
trübte und bedrängte Jungfrau vorstellen, die eine
Gabe von ihm flehte, welche er ihr nicht als ein

wadter irrender Ritter abschlagen konne: die Gabe aber, um die er siehen wolle sei, daß er mit ihr ziehen möge, wohin sie ihn führte, um ein Leiden zu entwickeln, in das sie ein schlechter Ritter verwickelt habe, und daß er ihn auch darum bate, daß er nicht besehlen möchte, sie solle den Schleier ausheben, auch nichts weiteres von ihr zu erfahren trachten, bis er die Ungradheit jenes schlechten Ritters gerade gemacht. Er glaube, Don Duirote wurde in dieser Form alles bewilligen, warum er, nur bate, und so wollten sie ihn ausdem Gebirge locken und nach seiner heimath bringen, um ihn dort, wenn es möglich ware, von seiner außerordentlichen Tollheit zu heilen.

## Dreizehntes Rapitel.

Wie es mit dem Plane des Pfarrers und Barbiers gerieth, nebst andern Dingen, würdig in dieser großen Geschichte dorgetragen zu werden.

Dem Barbier miffiel die Erfindung des Pfarrers nicht, fondern fie ichien ihm fo gut, daß fie fogleich zur Ausführung ichritten. Gie ließen sich von der Wirthinn ein Rleid und etliche Rode geben, wofür der Pfarrer ein gang neues Priefter-Bleid zum Pfande einseste. Der Barbier machte

fich einen weißlichen ober gelblichen Bart von einem Ochfenschwange, an dem der Birth feine Ramme aufhing. Die Birthinn fragte fie, mas fie mit diefen Dingen anftellen wollten. Der Pfarrer ergablte ihr furglich Don Quirote's Narrheit, und wie biefe Bertleidung dazu dienen folle, ibn aus dem Bebirge beraus zu loden, in dem er fich jest aufhielte. Der Birth und die Wirthinn fielen fogleich darauf, dag diefer Marr gewiß ihr Baft wit dem Balfam und der herr bes geprellten Stallmeifters fein muffe; fie ergablten dem Dfarrer hierauf alles, mas fich mit diefen beiden gugetragen hatte, ohne das zu berichweigen, mas Gancho fo vorforglich verschwieg. Die Birthinn fleidete endlich den Pfarrer fo an, wie man nichts fconers febn konnte: fie legte ibm nehmlich ein tuchnes Aleid an, daß boller ichwarzen Sammtbander bing, die eine Spanne breit und ausgepackt maren, hierauf ein Leibchen von grunem Sammt, mit gang weißen Bandichleifen, wovon alles aus den Beiten des Monigs Bamba gu fein ichien. Det Pfarrer litt nicht, daß man ihn foeffirte, fondern er feste auf den Ropf ein baamwollenes Muschen, die er Nachts zum Golafen bei fich batte, und um die Stirn band er einen Strumpfband von ichmargem Saffent, mit einem andern Strumpfe band machte er fich ein Borhangfel, womit er ziemlich gut Bart und Geficht verdecte: dann brudte er sich den hut in die Augen, der so groß war, daß er ihm wohl zum Gonnenschirm dienen konnte, worauf er noch einen langen Mantel überwarf, und sich queer auf sein Maulthier seste. Der Barbier bestieg seinen Esel, mit seinem Barte, der ihm bis auf den Gürtel reichte und in's Weiße und Gelblichte spielte, und der, wie schon gesagt, aus dem Schwanze eines tüchtigen Ochsen gemacht war. Sie nahmen von allen Abschied, auch von der braven Maritorne, die, so sündhast sie auch selber sei, einen Rosenkranz zu beten verssprach, damit Gott seinen Seegen verleihe, daß sie schweizige und so christliche Unternehmung, die sie unternommen hatten, glücklich beendigen möchten.

Sie hatten kaum die Schenke verlassen, als dem Pfarrer der Gedanke kam, daß es von ihm nicht gut gehandelt sei, sich so auszustaffiren, sone dern im Gegentheil unschildlich für einen Priester, wenn der Iwed, weshalb es geschähe, auch noch so gut sei: er sagte dies dem Barbier und bat ihn, den Anzug umzutauschen, weil es änständiger set, daß er die nothgedrängte Jungsrau vorstelle: er wolle der Stallmeister sein und daß er so seinem Amte weniger vergäbe; wolle er dies nicht thun, so sen sen Don Quirote auch der Teufel selbst has len sollte. Indem kam Gancho hinzu, der über

den Aufzug lachen mußte, in welchem er die beiden fab. Der Barbier ging alles ein, wie es der Pfarrer wollte, fie taufchten ihre-Masten um, der Pfarrer unterrichtete ibn, wie er fich gebehrden und melde Redensarten er gegen Don Quirote gu fühten habe, um ihn zu bewegen und zu zwingen mit ibm gu gebn und ben Ort zu verlaffen, den er zu feiner unnugen Bufe ausgemablt hatte. Der Barbier antwortete, daß er felbft feine Lektion wußte und fie gewig auf's punktlichfte berfagen wolle. Er wollte fich aber noch nicht ankleiden, bis fie fich an der Stelle befanden, mo Don Quie rote fei; er legte alfo den Ungug gufammen, der Pfarrer machte feinen Bart fest, und fo festen fie ihren Beg fort, von Cancho Danfa angeführt, ber ihnen ergabite, was ihnen mit dem Berrudeten begegnet fei, ben fie im Bebirge gefunden hatten, wobei er aber forgfältig den Rund des Mantelfacts und das, was er in diefem angetroffen hatte, verfdwieg, denn fo dumm er auch mar, fo war diefer brave Bert doch gut auf fein beftes bedacht.

Um andern Zage kamen sie an die Stelle, wo Sancho seine Merkmale, nehmlich die Zweige ausgestreut hatte, um den Plag wieder zu finden, wo er seinen herrn gelassen hatte und so wie er sie erkannte, sagte er, daß dieses der Eingang fei, und daß sie sich nun anziehen konnten, wenn

dies nothig fei, um feinen Beren frei gu machen: benn fie hatten es ihm vorher gefagt, daß diefe Reife und diefe Bertleidung blog angeftellt fei, um feinen Beren bon dem ungludfeligen Leben gu befreien, welches er fich ausermablt habe, und dag es febr nothig fei, daß er feinem Beren nicht fagte, mer fie maren, oder dag er fie fenne, und wenn er fragte, wie er gewiß fragen murde, ob er den Brief an Dulcinea abgegeben habe, follte et. Ja fagen, und weil fie nicht lefen tonne, habe fie ihm die mundliche Untwort gegeben und ihm bei Strafe ihrer Ungnade befohlen, augenblidlich gu ihr zu tommen, weil ihr dies vorzüglich am Bergen liege; dadurch und durch bas, mas fie ihm fagen wollten, maren fie verfichert, ihn gu einem . beffern Leben zurud zu bringen und ihn fo anzufrifchen, daß er fich gleich auf den Brg mache, um Raifer oder Defpot zu werden, denn mas den Erzbifchof betreffe, darüber folle er ohne Gorgen fein.

Sancho horte alles an und pragte es sich gut in's Gednchtniß, dankte ihnen auch für die gute Absicht, daß sie seinem Herrn zureden wollten, er mochte Raifer und nicht Erzbischof werden, denn er seinerseits halte dafür, daß was das angehe, die Stallmeister trefflich zu bedenken, ein Raiser mehr als ein irrender Erzbischof thun konne. Er sagte auch, daß es besser ware, wenn er voran ginge, ihn zu suchen und ihm die Antwort von

feiner Dame zu fagen, denn vielleicht fei das schon hinreichend, ihn von der Stelle zu bringen, ohne daß sie sich so viele Muhe zu geben brauchten. Den beiden schien das gut, was Sancho fagte, sie beschlossen alfv, dort zu warten, bis er mit der Nachricht, daß er seinem herrn gefunden habe, zurudgefehrt sei.

Sando ritt in die Schlufte des Bebirges binein, und ließ die beiden auf einem Plage, mo ein Heiner friedlicher Bach murmelte, und auf dem Relfen und einige Baume einen angenehmen frie ichen Schatten perbreiteten: Die Bige mar groß, denn es war im August, in welchem Monate die Sonne dort fehr beig brennt; drei Stunden nach Mittage maren verfloffen, welches alles ihnen diefen Ort febr angenehm machte und fie einlud, bier die Rudfehr des Sancho zu erwarten, wie fie auch thaten. Indem die beiden im Schatten fich erquidten, vernahmen fie eine Stimme, Die ohne den begleitenden Zon eines Inftrumentes, fuß und lieblich erklang, worüber fie fich nicht wenig vetmunderten, denn fie hielten dies fur feine Begend, in der fich fo gute Ganger aufhalten fonnten; denn wenn auch oft ergablt wird, wie in Baldern und auf Gefilden Schafer mit lieblichen Stimmen mobnen, fo ift dies mehr icone Erfindung der Doc. ten, als Bahrheit; da fie überdies noch bemerte. ten, daß die Berfe die fie fingen borten, fein Lied eines

eines Bauers fein tonne, fondern von einem feinen Manne herrühren muffen. Gie murden hierin bestätigt, denn die Berfe die fie horten marten folgende:

Ber hat mir zerftort mein gutes Glude? Die Lude.

Und was macht mich nun in Quaal vergeben? Berichmaben.

Belder Lehrer, daß ich dulden lerne? Die Ferne:

und also machen beffre Sterne mir niemals lichtern himmel offen, vereinigt tödten mich das hoffen, Berschmaben, Lude, wie die Ferne,

Ber macht mir mein Leben fcmarg und trube? Die Liebe.

Und wer fceucht die Freude weit zurude? Das Glude.

Und wer weigert mir zu fein ein Retter? Die Gotter:

Und alfo brechen taufend Wetter daß ich muß ein Berlohrner fein nur zum Berderben auf mich ein, das Glud, die Liebe wie die Götter.

Don Duirote. L.

Bie fann ich ein begres Glud erwerben? Durch Sterben.

Und was macht, daß uns die Lieb' erfreue? Untreue.

Und für wen ift alles Leid verlohren? Dem Thoren :

und also bin ich nur geboren, in meinen Leiden zu verschmachten, für Helfer sind ja nur zu achten Untreue, Sterben, o des Thoren!

Die Stunde, die Einfamkeit, die Stimme und die Geschicklichkeit dessen, der sang, erregte ben beiden Buhörern eben so viel Bergnügen als Bermunderung, sie hielten sich ruhig, indem sie noch mehr zu hören erwarteten. Da sie aber sahn, daß alles schwieg, beschlossen sie auszustehen und den Sanger zu suchen, dessen ins Werk sehen wollten, und indem sie dies eben ins Werk sehen wollten, machte dieselbe Stimme, daß sie sich nicht rührten, denn ein neuer Ton traf ihr Ohr und folgendes Sonett wurde gesungen.

## Connett.

Du heil'ge Freundschaft, von uns zu entweichen Sat Dich dein leichter Flug empor geschwungen, Du bist zu seel'gen Geistern hingedrungen, Bu den gebenedenten himmels, Reichen. Bon dort reichft Du uns oft als icones Beichen Die Gintracht, dicht von Schleiern eingeschlungen, Oft icheint uns dann ein edles herz errungen, Das Lafter weiß der Zugend wohl zu gleichen.

Bom himmel fteige, holde Freundschaft nieder, Der Erug hat fich dein iconften Rleid erfonnen, Er todtet ichleichend jegliches Bertrauen.

Nimmst Du ihm nicht die falsche Bierde wieder, Go wird die Welt den alten Krieg begonnen Und Bwietracht wieder als Regenten schauen.

Den Gesang beschloß ein tiefer Seufzer und die beiden blieben sehr still und ausmerksam, ob sie noch mehr horen wurden; da sie aber sahen daß sich die Musik in Jammer und klägliches Ach, zen verkehrt hatte, beschlossen sie zu erfahren, wer der Traurige sei, dessen Stimme so schon, wie sein Seufzen rührend war: sie waren nicht weit gegangen, als sie, indem sie um einen Felsen borgen, einen Menschen von eben der Gestalt gewahr wurden, wie Sancho ihn beschrieben hatte, als er vom Cardenio erzählte. Als der Mensch sie erblickte, blieb er unverändert in seiner trauri, gen Stellung, den Kopf auf die Bruft herabgefunken und wie in tiefen Sedanken verlohren, ohne die Augen aufzuschlagen, oder sie noch einmal anzusehn.

Der Pfarrer, der ein beredter Mann war und icon von feinem Unglude mußte, da er ihn an den Mertmalen erfannt hatte, ging auf ibn gu und bat und beschwur ibn in wenigen aber ber- . nunftigen Borten, Diefes ungludfelige Leben gu verlaffen, damit er nicht darin umtame, welches das allerhöchste Elend zu nennen fei. war gerade bei vollem Berftande und ohue einen Anfall von Raferei, der ihn oft ganglich von ihm felbit entfernte; da er alfo die beiden fah, anders gefleidet, als ihm fonft die Menfchen Diefer Bufteneien aufstiegen, verwunderte er fich nicht wenig, noch mehr, da er bon feinen Leiden, wie bon einer Sache reden borte, die man icon fannte; auf das aber, mas ihm der Pfarrer gefagt hatte, antwortete er mit diefen Borten: 3d febe wohl, wer 3hr auch fein mogt, meine Berren, dag ber himmel, der fur die guten Menfchen Gorge tragt und ihnen hilft, wie er es auch oft den Bofen thut, mir gegen mein Berdienft in Diefe Ginoden, bom Bertehr aller Menfchen entfernt, Manner fendet, die mir mit Eindringlichfeit und Bernunft, ob ich gleich ohne diese bin, por Mugen ftellen, wie ich mich bon hier entreiffen und ein befferes Loos auffuchen folle. Ihr wift aber nicht, wer ich bin und wie es mohl möglich ift, daß wenn ich blefer Lage entrinne, wohl in ein noch fchlimmeres Ungluet ftargen tann, Ihr mußt mich alfo für

einen Menfchen bon fcmachen Berftanbe halten. ober was noch folimmer ift, für gang vernunftlos erflaren, und freilich mare es fein Bunder, menn Ihr es thatet, denn ich weiß es mohl, wie mich Das ewin gegenwärtige Bild meines Elendes fo übermaltigt hat, und fo zu meinem Berderben wirft, dag ich mich felber nicht mehr befige, fonbern oft besinnungelos wie ein Stein bin, und ie der menfchlichen Empfindung entbehre; drum muß ich auch alles glauben, was mir manche ergablen und mir durch Spuren beweifen, wie ich gehandelt habe, wenn jener ichreckliche Bufall alle meine Rrafte beherricht. Ich fann nun nichts weiter thun, als vergeblich flagen und ohne 3med mein Schidfal vermunichen und gur Enticuldigung meis nes Wahnfinns jedem, der mich anhören will, mein Unglud ergablen, damit, wenn die Rlugen Die Ursach erfahren, sie sich nicht über die Folgen dese felben mundern , und wenn fig mir nicht helfen konnen, mich doch wenigstens nicht anklagen, weil ihr Born über meinen Rrevel in Mitleid über mein Unglud verwandelt werben muß. Rommt Ihr alfo, meine herren, in der nehmlichen Absicht hieher, in der icon manche hergekommen find, fo bitte ich Guch, ebe 3hr noch in Guren gutigen Überredungen fortfahrt, die Geschichte meines Unglucks anzuhören, weil Ihr vielleicht nachher felber Gure Muhe unnug findet, mir in meinem

Elende Troft zu geben, das durchaus teinen Troft julagt.

Es mar grade der Bunfch der beiden, aus feinem eigenen Munde die Urfach feiner Schwermuth gu erfahren, fie baten ibn daher, feine Befdichte borgutragen, mobei fie ver prachen, ihm feine andere Sulfe und feinen andern Troft anzubieten, als die er felber munichen wurde. Der traue rige Ritter fing allo feine betrubte Beichichte an, und trug fie faft mit den nehmlichen Worten und Bendungen por, wie er fie bem Don Quirote und dem Biegenhirten vor wenigen Lagen ergahlt bate te, als bei Belegenheit des Meifter Glifabat und durch die Bemiffenhaftigfeit Don Quirote's, den Befegen der Ritterichaft Rolge zu feiften, Die Ergablung abgebrochen murde, wie es die Siftorie oben portragt. Jest aber fugte es das gute Glud, dag fie durch teinen Unfall von Bahnfinn geftort wurden, fondern er führte feine Befdichte bis gu Mis er an die Stelle fam, wo Don Fernando im Umadis pon Gallia den Brief fand, fagte Cardenio, daß er ihn auswendig miffe und deshalb fagte er ihn mit diefen 2Borten ber:

## Queinde an Carbenio.

"Jeden Tag entdede ich neue Borguge in Euch, die mich zwingen und verpflichten, Euch von neuem

hoch zu schähen, wenn Ihr mich also von meinen Schulden befreien wollt, ohne Euch mit meiner Ehre bezahlt zu machen, so könnt Ihr es leicht thun. Ich habe einen Bater, der Euch kennt und mich liebt, und der ohne mich zu zwingen Guch das bemilligen wird, was er für Recht erkennt, wenn Ihr mich so hochschäft wie Ihr es sagt, und wie ich es glaube.«

Durch diefes Blatt wurde ich, wie ichon gefagt. bewogen um Lucinden als meine Gemahlinn anguhalten, und durch diefes Blatt murde Fernando in feiner Meinung bestätigt, Lucinden fur das verftandigfie und flugfte Madden feiner Beit zu hale ten, und dies erregte in ihm zuerft den Bunich, mich lieber zu vernichten, als dag mein Bunfch, in Erfüllung ginge. 3d ergablte Don Fernando mas mir Lucindens Bater erwiedert hatte, daß es meinem. Bater guftebe, um fie anguhalten, wie ich es aber nicht mage, es ihm zu fagen, aus Furcht, dag er nicht einstimmen möchte, nicht deshalb, weil ibm den Berth, die Tugend und Schonheit der Lucinde unbefannt fei, denn ihre Gigenfchaften maren hinreichend, ihre Berbindung mit jeder fpanis fchen Familie ehrenvoll zu machen; fondern ich beariffe mohl. daß mein Bater nicht fuchen wurde, mich fo fcnell zu verheirathen, bis er erft fahe, mas der Bergog Ricardo fur mich thun murde. Rurg, ich fagte ihm, daß ich nicht Starte

genug habe, mit meinem Batet darüber gu fprechen, denn nicht nur dies hinderniß, sondern noch manches andre mache mich muthlos, ohne daß ich recht sagen konne was, es ware mir aber, als wenn meine Bunfche niemals in Erfullung geben wurden.

Don Kernando antwortete mir, dag er es über fich nehme, mit meinem Bater zu fprechen, und ihn dabin gu bringen, daß er mit Lucindens Bater redete. - O du ehrfüchtiger Marius! graufamer Catilina! fcandlider Gnua! verratherifcher Balalon! du hinterliftiger Bellido! rachfüchtiger Julian! o habfuchtiger Judas! Du Berrather, Graufa. mer, Rachfüchtiger, hinterliftiger! Bas hatte bir der Ungludliche gethan, der dir fo offen die geheims ften Bunfche feines Bergens entbedte? Bie habe ich bich beleidigt? Welchen Rath hab' ich dir je gegeben, welches Wort jemals gesprochen, das nicht hatte dazu dienen follen, deine Ehre wie dein Glud zu befordern? Aber woruber flag' ich, Glender! es ift ja gewig, dag wenn der Lauf der Geftirne Unglud mit fich führt und es fich mit Bemalt und Buth von oben berniedermalst, feine Rraft des Brrdifchen es aufhalten, teine Borficht des Menfchen es abwenden fann. Wer hatte es glauben tonnen, daß Don Kernando ein edler, ehe renvoller Ritter, den meine Dienfte verpflichtet hatten, der fo angesehen mar, daß er nur mablen

durfte, um feine Liebe erwiedert zu febn, daß diefer nicht ruhte, bis er mir mein einziges Schäfchen geraubt hatte, daß ich felbft noch nicht befaß! Aber ich will diefe unnugen unersprießlichen Betrachtungen laffen und wieder den abgebrochenen Faden meiner ungludlichen Gefchichte anknupfen.

Da dem Don Fernando meine Gegenwart hinderlich mar, um feine fcandliche Falfcheit auszuuben, befchlog er, mich zu feinem altern Bruder gu fchiden, unter dem Bormande Gels bon diefem fur feche Pferde gu verlangen, Die er blog deshalb getauft hatte, um mich zu entfernen, und feine verdammte Abficht Defto beffer durchzuführen; er faufte fie den nehmliden Zag, als er fich anbot; mit meinem Bater ju fprechen, und et verlangte, daß ich des Geldes megen fogleich abreifen follte: Konnte ich diefer Berratherei vor beugen? Ronnte ich fie nur ahnden? Weit bavon entferne, bot ich mich vielmehr mit der größten Bereitwilligfeit an, fogleich abzureifen , weil ich ben Rauf für fehr vortheilhaft hielt. In derfelben Racht fprach ich mit Lucinden und ergablte fhr, was ich mit Don Fernando abgeredet habe, und dag fie die fefte Soffnung faffen tonne, daß nun unfre tugenbhaften Bunfche in Erfallung gehen wurden. Gie bat mich, vor Don Fernando's Berratherei eben fo ficer wie ich, ich mochte balb

wieder tommen, denn fie fei überzeugt, wie es nur davon abhinge, daß mein Bater mit dem ihrigen foreche, um alles in Erfüllung zu bringen. meif nicht, wie es gefchah, aber indem fie dies gefagt hatte, murben ihre Mugen von Thranen naf, das Bort ftodte in der Reble, fo dag fie nichts mehr Bervorbringen tonnte, ob es mir gleich fchien, fie habe mir noch vieles zu fagen. 3ch erftaunte über diefen Bufall, den, ich noch niemals an ihr mahrgenommen hatte, denn fo oft das qute Blud und meine Gorgfalt uns eine Unterredung ausmittelten, war unfer Gefprach jedesmal munter und froblich, ohne in unfre Unterhaltung Thranen, Geufger, Argwohn und gurcht einzumischen. 3ch pries jederzeit mein. Blud, daß der Simmel mit fie zur Beliebten vergonnt habe, ich erhob ihre Schonheit und hemunderte ihren Wig und Bere Stand, und fie zur Bergeltung lobte mit ihrer Liebe das an mir, mas ihr Lob zu verdienen fchien. Nebenher ergablten mir uns taufend buftige Borfälle von unfern Nachbarn und Bekannten, das höchfte mas meine Rubnheit dann magte, mar eine ihrer iconen weißen Sande wie mit Bemalt gu ergreifen, um fie durch, die engen Stabe bes niedrigen Gitters, das uns trennte, zu meinem Munde zu führen. Aber in Diefer Racht vor dem traucigen Tage meiner Abreife meinte fie, fie achate und feufste, wodurch fie mich in Bermirrung und

Schreden seste, denn ich erstaunte über diese ungewohnte Traurigkeit Lucindens. Um aber meine hoffnungen nicht sinken zu lassen, maaß ich alles der Stärke ihrer Liebe bei und dem Schmerze, den wohl die Trennung bei denen verursacht, die sich innig lieben. Traurig und nachdenklich schied ich endlich von ihr, meine Seele war voller Gedanten und Argwohn, ohne daß ich wußte oder ers denken konnte, was ich argwöhnte; Beichen, die mir den traurigen Erfolg und das Unglud, das meiner wartete, deutlich genug zu erkennen gaben.

Ich langte an, mobin ich geschickt murde; ich überreichte meine Briefe dem Bruder des Don Fernando. Man empfing mich freundlich, fertigte mich aber nicht fo freundlich ab, fondern ich erhielt zu meinem größten Migvergnugen den Befehl, acht Lage zu marten und mich zu huten, dag mich der Bergog, fein Bater, nicht fabe, denn fein Bruder fchriebe ihm, dag er ihm ohne deffen Bormiffen Geld ichiden mochte. dies mar aber nur eine Erfindung des falfchen . Fernando, denn es fehlte feinem Bruder nicht an Beld, um mich fogleich abzufertigen. Diefer Befehl brachte mich beinahe dahin, nicht zu gehore chen, denn es ichien mir unmöglich, fo viele Tage von Lucinden entfernt gu leben, besonders, da ich fie fo ichwermuthig verlaffen hatte; dennoch aber gehorchte ich, als ein redlicher Diener, ob ich gleich

einfah, daß es auf Roften meiner Bohlfarth geichah. Indem aber vier Sage verfloffen maren, Fam ein Mann ber mich auffuchte, und mir einen Brief brachte, von dem ich fogleich die Aufschrift erkannte, denn es war Lucindens Sand. Ich eröffnete ihn erichrocken, denn nur eine fehr wiche tige Urfache tonnte fie bewogen haben, mir, dem Abmefenden, ju fchreiben, benn fie that es, auch wenn ich gegenwärtig mar, nur felten. Ehe ich noch las, fragte ich den Mann, wer ihm ben Brief gegeben, und wie viele Beit er auf dem Bege gugebracht habe. Er ergablte mir, wie er durch eine Baffe der Stadt gegangen fei, um die Mittagsftunde, als ihm aus einem Kenfter eine Dame zugerufen, die Mugen von Thranen nag, und zu ihm mit vieler Saft gefagt habe: Wenn Ihr ein Chrift feid, mein Freund, wie ich glaube, fo bitte ich Guch im Namen Gottes, Diefen Brief gleich gleich nach dem Orte und an die Perfon gu beforgen, an die er gerichtet ift, es ift ein gutes Bert, womit ihr dem Beren des Simmels einen Dienft erweifet, damit Ihr es aber bequem thun konnt, fo nehmt das, was in dem Tuche ift. wie fie dies gefagt hatte, marf fie mir aus dem Renfter ein Gonupftuch berab, in dem bundert Realen eingebunden waren, und diefer golone Ring den ich am Finger habe, famt diefem Briefe. Dhue meine Untwort abzuwarten , ging fie fonell

vom Fenster zuruck, doch sah sie vorher zu, ob ich den Brief und das Luch nahm, worauf ich ihr durch Beichen sagte, daß ich ihren Befehl aussähren wurde. Da ich mich nun für die Mühe des Überbringens so reichlich bezahlt sah, und aus der Überschrift erkannte, daß der Brief an Euch, mein herr, gerichtet war, den ich sehr gut kenne, mich auch die Thränen der schönen Dame gerühet hatten, so nahm ich mir vor, das Geschäft keinem andern zu vertrauen, und den Brief selbst zu überliefern; seitdem sind sechszehn Stunden vereflossen, in welchen ich den Weg zurückgelegt habe, der, wie Ihr wist, achtzehn Meilen beträgt.

Indem der gute Mann dies erzählte, stand ich, von seinen Reden verwirrt, mit zitternden Fügen, daß ich mich kaum aufrecht erhalten konnte. Ich erbrach den Brief und fand folgens den Inhalt:

»Das Bersprechen, welches Don Fernando Euch gab, Euren Bater zu bereden mit dem meisnigen zu sprechen, hat er zu seinem Besten, nicht aber zu Eurem Bortheile erfüllt. Wist, daß er mich zur Gemahlinn begehrt hat, und mein Bater, von Don Fernando's Borzügen vor Euch, wie er ihn ansieht, verleitet, nimmt die Sache so ernst, daß innerhalb zwei Tagen die Vermählung geseiert werden soll, und zwar so verborgen und geheim, daß nur der himmel und einige Leute aus dem

Haufe Beugen sein werden. Was ich leide, konnt Ihr fühlen; wenn Ihr kommen wollt, so eilt; und ob ich Euch liebe oder nicht, soll der Erfolg zu erkennen geben. Gebe Gott, daß dies in Eure Hande fällt, ehe ich mich gezwungen sehe, die meinigen mit dem zu verbinden, der so schlecht die versprochene Tteue zu halten weiß.«

Dies war ber Inhalt des Briefes, der mich fogleich fott auf den Beg trieb, ohne Untwort oder Beld zu erwarten, denn ich fah nun mohl ein, daß nicht der Rauf der Pferde, fondern feines Bergnugens, den Don Kernando bewogen hatte, mich zu feinem Bruder zu ichiden. Buth gegen Don Fernando, fo wie die Furcht ben Lohn zu verlieren, denn ich mir durch fo viele Jahre des Dienftes und der Liebe erworben hatte, gaben mir Rlugel, denn ohne dag ich mußte wie war ich fcon am andern Sage um die Ctunde an dem Orte, in der ich Lucinden gu fprechen pflegte. Beimlich ging ich bin, und ließ mein Maulthier in bem Saufe des braben Mannes, ber mir den Brief gebracht hatte; es fügte fich fo gludlich, daß ich Lucinden gerade am Gitterfenfter traf, bem Beugen unfrer Liebe. Lucinde fab mich gleich und ich fah fie, aber nicht fo, wie wir uns hatten wiederfehn muffen. Ber aber in der Belt fann fich ruhmen, das verwirrte Gemuth und den veranderlichen Ginn eines Weibes zu fennen und

und ergründet zu haben? Wahrlich keiner. Wie mich Lucinde erblickte, sagte sie: Cardenio, ich bin zur hochzeit angezogen, im Saale warten schon der Verräther Don Fernando und mein geiziger Bater, nebst andern Zeugen, die wohl Zeugen meines Todes aber niemals meiner Vermählung sein sollen. Sei nicht in Sorgen, mein lieber Freund, und suche bei diesem Opfer gegenwärtig zu sein, denn wenn meine Sinne Kraft behalten, so soll dieser Dolch, den ich hier verborgen habe, alle Gewalt entkräften indem er mein Leben endigt, und du anfängst, meine Liebe zu dir völlig zu erkennen.

Ich antwortete in verwirter haft, weil ich fürchtete, gestört zu werden: Laß, Geliebte, deine Thaten deine Worte mahr machen, führst du einen Dolch um dich zu schwen, so führe ich ein Schwerdt um dich zu vertheidigen oder mich um zubringen, wenn uns das Glück entgegen ist. Ich glaube nicht, daß sie alles hören konnte, denn sie riesen sie schnell hinein, weil der Brautigam wartete. Bugleich brach die Nacht meiner Traurigkeit herein, die Sonne meiner Freude ging unter, ohne Sehkraft, ohne Bewußtsein blieb ich zuruck. Ich vergaß in das haus zu gehn, ich hatte sede Berwegung verlernt; doch siel mir ein, wie nöthig, meine Segenwart bei irgend einem Zufalle sein könne, ich ermunterte mich daher, so gut ich konnte, ich ging

in das Saus binein, und weil ich alle Mus. und -Gingange fannte, noch mehr mich aber der Que mult begunftigte, gelang es mir, von Niemand gefehn zu werden. Dhne bemertt zu werden, bee . gab ich mich in die Musbeugung eines Senfters, wo ich von herabhangenden Teppichen fo verdect murde, daß ich ungefeben alles feben fonnte. Wie foll ich die Empfindungen ichildern, die in diefen Mugenbliden mein Berg bestürmten! die Gedanten mit denen ich fampfte! die Uberlegungen die ich anstellte! fo viele und von folder Urt drangten fich mir auf, daß ich fie weder fagen fann noch mag. Der Brautigam trat endlich ohne weitern Comud in den Gaal, denn er trug feine gewohnlichen Rleider. 21s Beuge tam ein Bermandter Lucinden's mit ihm, und weiter mar Miemand im Gaale zugegen, als Diener des Saufes. Bald darauf erichien Lucinde aus einem Rebengimmer, pon ihrer Mutter und zween Madden begleitet, ibre Rleidung mar fo icon und reich, wie es ibr-Stand und ihre Schonheit verdienten, und fo icon als fich der Dug mit edler Divcht gepaart, ermeifen fann. Meine Angft und Bermirrung liefen es nicht gu, ihren Ungug genauer gu betrachten, ich merkte nur die Farben toth und weiß. und den Blang der Edelgefteine, die auf dem Roufe ichimmerten, wie auf ihrem gangen Rleide, modurch die feltene Schonheit ihrer glangenden goldenen

doldenen Saare noch erhoht murde, fo dag fie mit den funtelnden Steinen und dem Schimmer von pier großen Lichtern, Die im Gaale maren, mette eiferten, und ihr Schimmer bennoch den Mugen hels ler dunete. O du Bedachtnig, Todfeind meiner Rube! Bogu nust es, mir noch jest die unvergleichliche Schonheit meiner angebeteten Reindinn porzuftellen? Bar'es, graufames Bedachtnif. nicht beffer, baf bu mir vorftellteft, mas ich bamals that, damit ich von fo unendlicher Beleidis gung emport, wenn mir nicht Rache ichaffe, doch mindeftens dies Leben verliere? - Laft es Euch, meine Berren, nicht verdrufen, diefe Musichwelfungen mit anguboren, Denn meine Leiden fcheinen mir fo groß, daß ich fie nicht furglich und in wenigen Borten ergablen fann, benn jeber Umftand erfordert in meinen Mugen eine lange Rede.

Der Pfarrer antwortete, daß es ihnen fo wei, nig verdruglich fiele, ihn anzuhören, daß diefe genauern Umftande ihnen vielmehr fehr angenehm waren, denn fie fcbienen auch ihnen so wichtig, daß man fie nicht mit Stillschweigen übergehen, fondern ihnen eben so viele Aufmerksamkeit, als den hauptbegebenheiten schenken muffe.

Indem ich alfo im Saale wartete, fuhr Cardenio fort, trat der Pfarret des Rirchspiels herein, faßte die beiden bei der Hand, um die noDon Quircte, I.

thige Beremonie vorzunehmen, indem er fagte: Bollt 3hr, Fraulein Lucinde, diefen hier gegenwärtigen Don Fernando Eurem rechtmäßigen Bemahl, wie es die beilige Mutter Rirde befiehlt? 3ch ftarzte mit Ropf und Bals hinter den Teppichen hervor, ich horte mit der gespannteften Mufmertfamteit und mit verwirrter Geele, um Lucindens Untwort zu vernehmen, das Urtheil meines Todes, oder die Beftatigung meines Lebens! O mar' ich doch damals hervorgebrochen und hatte laut gerufen: Lucinde! Lucinde! bedente mas du thuft, ermage mas du mir iculdig bift, bedente daß du die meine bift und dag du feinen andern angeho= ren darfft! Glaube mir, daß dein Ja und das Ende meines Lebens nur eine und dasfelbe ift. Sa! Berrather Don Kernando! du Rauber meines Glucks, du Tod meines Lebens! Was willft du? Das verlangft bu? Ermage, daß du als Chrift. nicht das Biel deiner Bunfche erlangen fannft. benn Lucinde ift meine Gattinn, und ich bin ihr Gemabl!

Dich Thor! jest abwesend und fern von der Gefahr, jest ergahl' ich, was ich damals hatte thun follen und nicht that! Jest, nachdem mir mein koftlichstes Gut geraubt ist, verwunsche ich den Rauber, an dem ich mich rachen konnte, hatt ich ein herz im Busen gefühlt, wie ich es jest

fühle, Alagen auszuftoffen: nun gut, ich mar damals ein Feiger und Nichtswürdiger, fo ist es auch nicht zu viel, wenn ich jest fterbe, ale Land. ftreicher, in Reue und Bahnfinn. - Der Priefter erwartete Lucindens Antwort, die lange zogerte, und als ich nun glaubte, daß fie den Dolch giehn murde, fich zu vertheidigen, oder dag fie reden wurde, um die Bahrheit zu bekennen und fie alle ju meinem Beften gu enttaufchen, da borte ich, daß fie mit ichwacher und ohnmächtiger Stimme fagte: Ja; das nehmliche fagte Don Fernando, die Ringe murden gewechselt, das unauflösliche Band war gefnupft. Der Brautigam wollte feine Braut umarmen, aber fie fuhr mit der Sand nach dem Bergen und fant ohnmachtig in die Urme ib: ret Mutter.

Als ich das Ja von ihren Lippen vernommen hatte, und nun meine Hoffnungen getäuscht sah, die Worte und Bersprechungen Lucindens falsch fand, und die Unmöglichkeit fühlte, in irgend eisner Zeit das Sut wieder zu gewinnen, daß ich in diesem Augenblicke verloren hatte; da verließ mich seber Gedanke, mir war's als wurde der himmel mir abtrunnig, als truge die Erde mich nur als ihren Feind, als verweigerte die Luft meinen Seufzern Nahrung, und das Wasser meinen Thranen Unterhalt: nur das Feuer blieb mir zurück,

fo daß ich por Wuth und Eifersucht mich in allen Udern brennen fühlte.

Alle waren durch Lucindens Ohnmacht verwirtt; die Mutter offnete ihren Bufen um Luft zu ichaffen, und fand ein gusammengelegtes Papier, welches Don Fernando fogleich ergriff und es bei dem Scheine eines Lichtes las; fo mie er geendigt hatte, fant er in einen Ctuhl und ftuste den Ropf in die Sand, wie ein Menfc, in Bedanten versunten, ohne den übrigen zu belfen, feine Braut ins Leben gurud zu rufen. Da ich fo alle Leute des Saufes im Tumulte fah, befchlog ich fortzugeben, unbefammert, ob man mich feben möchte oder nicht, mit dem Borfage, im Kall man mich erblichte, ein Unheil angurichten, dag die gange Belt den gerechten Born meiner Bruft in Beftrafung des falfchen Fernando erführe, fo wie den Ban-Felmuth der ohnmächtigen Berratherinn Aber mein · Schidfal, welches mich fürigrößere Übel aufbewahrt hat, wenn es größere giebt, führte es fo, daß ich in diesem Mugenblicke meine Bernunft fand, die mich feitdem wieder verlaffen bat. Ohne alfo an meinem argften Feinden Rache zu nehmen, wie ich leicht gekonnt hatte, mar' ich nicht bon allen Bedanten verlaffen worden, befchlog ich, die Strafe. die fie verdienten, an mir felber auszuüben. Ich mar alfo graufamer gegen mich, wie ich gegen fie gemefen mare, wenn ich fie auch ermordet hatte, denn beffen

Quaal ift bald vorüber, der schnell ftirbt, wer aber in Martern hinschmachtet, ermordet sich unaufhörlich, ohne sein Leben zu beschlieffen.

Ich ging aus dem Saufe, dabin, wo mein Maulthier ftand, ich ließ es fatteln, flieg, ohne Abschied zu nehmen auf und ritt aus der Gendt, ohne es, wie ein zwenter Loth zu magen, die Mugen rudwärts zu wenden. Als ich mich auf dem einfamen Felde fah, die Dunkelheit der Racht mich verdedte und ihre Stille gum Rlagen einlud, da erhub ich laut ein Befchrei, unbefummert, ob mich einer horte oder erfannte; mit taufend Kluden begleitete ich die Namen Lucinde und Don Rernando, als wenn fie dadurch das Unrecht bufften, daß fie an mir verübt hatten. 3ch nannte fie graufam, undantbar, falich und nichtswurdig, porzuglich aber habfüchtig, weil fie von den Reich. thumern meines Reindes geblendet, mich verlaffen und fich dem ergeben hatte, dem das Glud mit mehr Kreigebigfeit entgegen ging. In dem Dumult diefer Bluche und Schmabungen entschuldigte ich fie dann wieder, fie fei ein Rind, ftreng im Saufe der Eltern erzogen, gewöhnt diefen gu gehorchen, fie konnte nicht widersprechen, da ihr diefe einem reichen, iconen und bornehmen Mann gaben, ohne den Argwohn gu erregen, dag fie unbefonnen handle, oder ihr Bille icon gebunden fei, welches ihrem guten Namen und ihrer Chre

fo nachtheilig war. Dann fagte ich wieder, wie fie nur hatte betennen durfen, dag ich ihr Bemahl fei, fo hatten fie gefehen, daß ihre Bahl nicht unanftandig gemefen, denn vor Don Fernandos Bewerbung Connten fie felbit teinen beffern Batten fur ihre Lochter munichen; fie aber der auferften Gewalt nachaegeben hatte und die Sand gereicht, hatte fie fagen konnen, fie habe fie mir ichon gegeben, daß ich Fommen und alles das bestätigen werde, was fie für gut gefunden hatte, zu erdichten. Ich mard endlich überzeugt, daß wenig Liebe, wenig Bernunft, und viel Chracig und Streben nach Große fie dahin gebracht hatten, daß Berfprechen gu vergegen, womit fie mich getaufcht, und in meiner feften Soffnung und meinen tugendhaften Bunichen bingehalten hatte. Go ichreiend und in Diefer Bermirrung reifte ich die gange Racht hindurch, mit Unbruch des Tages fand ich mich am Eingange Diefes Bebirges, in dem ich wieder drei Tage ohne Beg und Steg herumirrte, bis ich endlich auf Biefen tam, Die ich weiß nicht nach welcher Geite Diefer Berge liegen, und etliche Schafer nach der wildeften Begend des Bebirges fragte. Gie wiesen mir die e Begend nach und fogleich begab ich mich mit dem Entichluffe bieber, hier mein Leben zu endigen. Bie ich in die Begend diefer Wildnig tam, fiel meia Maulthier por Ermubung und hunger todt nieder, oder mie ich eher glaube, um eine fo unnune Laft, wie ich mar, abzumerfen. 3ch mar zu Bug, von der Ratur übermaltigt, vom Sunger gemartert, ohne mit die Muhe zu geben, die Befriedigung meiner Bedurfniffe zu fuchen. Go lag ich, ich weiß nicht wie lange, auf Der Erde, worauf ich ohne Sunger gu fühlen mich aufhob und mich bei einigen Biegenhirten fand, die mir wohl mußten beigestanden haben, benn fie ergablten mir, wie fie mich angetroffen hatten, und daß ich fo vielen Unfinn und mancherlei Tollheiten gefagt, daß fie wohl eingefeben, wie ich den Berftand perloren habe. 3ch

habe es auch feitdem felbft empfunden, daf er nicht immer hinreichend ftart ift, fondern oft fo fcmach und dunn, daß ich taufend Thorheiten bebegehe, mir die Rleider gerreiffe, durch die Ginfamteit ichreie, mein Schickfal verfluche, und vergeblich den geliebten Ramen meiner Reindinn wie-Derhole, meine Absicht ift dann, mir mit diefem Beidrei das Leben gu nehmen, und wenn ich dann wieder gur Befinnung tomme, fuhle ich mich fo matt und ericopft, daß ich mich taum regen tann. Mein gewöhnlicher Aufenthalt ift die Soblung eines geraumigen Rorkbaumes, in dem ich Diefen elenden Rorper verberge. Die Ochfentreiber und Biegenhirten Die in diefen Bergen ftreifen, fegen mir, aus Mitleid bewegt, im Wege und auf Den Felfen Rahrung bin, wo fie meinen, daß ich porubergebe und fie finden werde, und ob ich gleich dann nicht Befinnung habe, fo treibt mich doch der Instinkt der Ratur, meine Rahrung gu fuchen, und erweckt in mir die Begierde, fie gu nehmen und zu verzehren. Oft, fagen fie, wenn fie mir im Bahnfinne begegnen, falle ich fie auf den Wegen an und nehme ihnen mit Gewalt, fo gern fie's mir auch aus gutem Willen geben, wenn Die Schafer aus dem Dorfe nach den Suthungen geben. Go lebe ich dies elende, ungludielige Leben, bis es dem himmel gefallen wird, es gu befcliegen, oder mein Bedachtnis fo zu andern, daß ich nicht mehr der Schonheit und des Berraths Lucindens, fo wie Don Fernando's Schandlichkeit gedente, gefchieht dies por meinem Tode, fo will ich meine Gedanken anders richten; wo nicht, fo bitte ich ihn nur darum, dag er meiner Geele gnadig fein moge, denn in mit felber fuhle ich nicht Rraft und Starte genug, meinen Rorper aus diefem Glende ju reiffen, in das ich mich freiwillig gestürzt habe. Dies, meine herren, ist Die trubfelige Befchichte meiner Leiden, fagt mir nun, ob ich weniger empfinden fann als wie Ihr an mir gefehn habt? Bebt Euch darum feine Mube, mir mit vernünftigem Rathe beigufteben,

et kann mir so wenig nugen, wie die Argnef eines geschickten Arztes dem Kranken, der sie nicht eine nehmen will. Ich will keine Wohlfarth ohne Lureinden, und da sie einen andern erwählt hat, indem sie die meine war, oder sein sollte, wähle ich mir nun das Unglück, da ich sonst harte glürklich seinskönnen. Sie machte durch ihren Wankelmuth mein Berderben beständig, ich will mich selbst verderz ben und dadurch ihren Willen erfüllen: ich bin sur die Zukunkt ein Beispiel, wie mir allein das sichte, was sonst allen Elenden bleibt, die sich immer damit trösten, daß ihre Leiden nicht ewig dauern, und darum leide ich um so größere Martern, weil ich glaube, daß sie sich nicht mit dem Lode endigen werden.

hier beschloß Carbenio seine lange Rede und die Geschichte seiner unglücklichen Liebe, und indem ihm der Pfarrer etwas Troftliches sagen wollte, unterbrach ibn eine Stimme, die er vernahm, und sie alle horten in traurigen Accenten das, was der vierte Theil dieser Erzählung sagen wird, denn hier beschließt den dritten der weise und genaue Geschichtscher Eide Hamete

Zenengeli.

Ende des Erften Bandes.

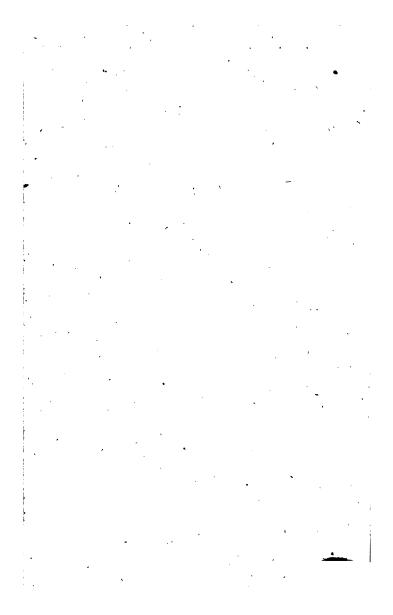

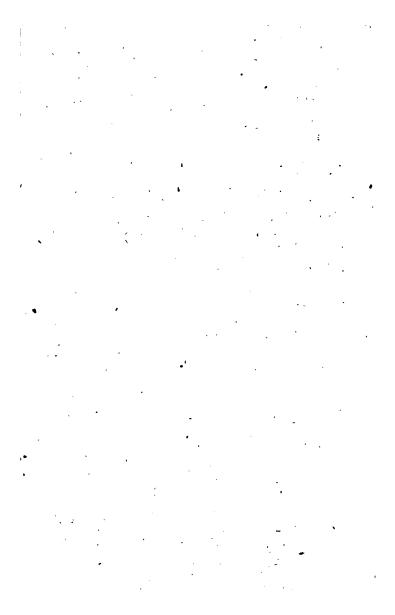